

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

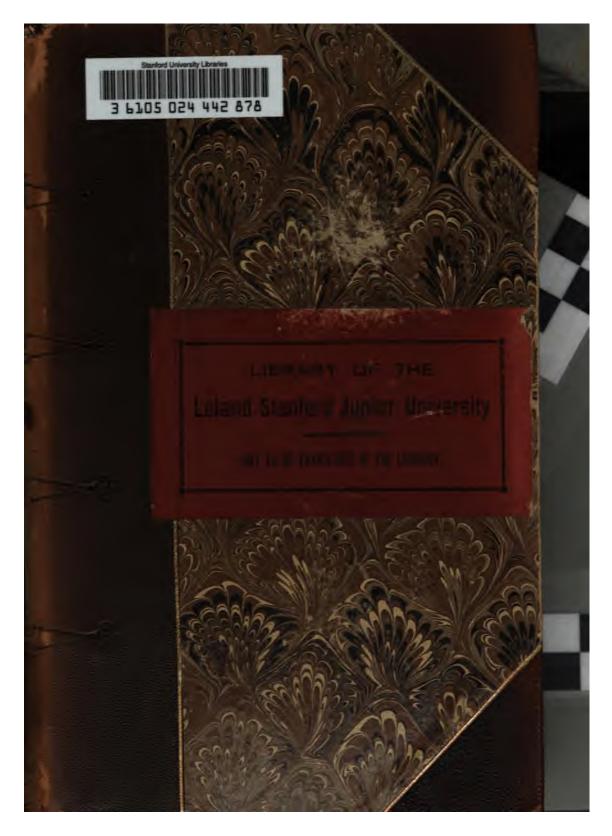





.

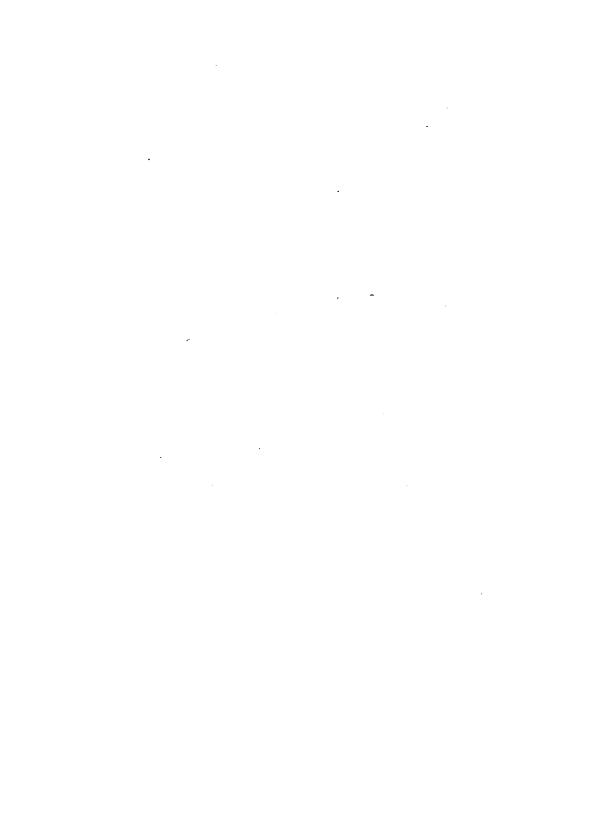





## Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung 9. Band

**Weimar** Õermann Böhlau 1891.

# Grethes Briefe

## 9. Band

Weimar Oberitalien Schlesien Weimar

18. Juni 1788 — 8. August 1792.

Weimar Hermann Böhlau 1891. LIBRARY
OF THE
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY.

A6659

## Inhalt.

|               |    | Scit                                             |
|---------------|----|--------------------------------------------------|
| <b>2</b> 657. |    | den Herzog Carl August Ende Juni 1788 1          |
| <b>2658.</b>  |    | Göschen Mitte Juli 1788                          |
| 2659.         |    | Charlotte v. Stein Mitte Juli 1788               |
| 2660.         | An | F. H. Jacobi 21. Juli 1788                       |
| 2661.         | An | Charlotte v. Stein 22. Juli 1788 5               |
| <b>2662</b> . |    | Christian Gottlieb Heyne 24. Juli 5              |
| 2663.         | An | 3. G. Herder Ende Juli oder Anfang August 1788   |
| 2664.         | An | Sömmerring 8. August 1788                        |
| 2665.         | An | Charlotte v. Stein 12. August 1788 10            |
| <b>2</b> 666. | An | C. G. Boigt 16. August 1788                      |
| 2667.         | An | Charlotte v. Stein 24. Auguft 1788 11            |
| 2668.         | An | C. v. Anebel 30. Auguft 1788 12                  |
| 2669.         | An | Charlotte v. Stein 31. August 1788 13            |
| 2670.         | An | Wieland Anfang September 1788 14                 |
| 2671.         | An | die Herzogin Amalia 1. September 1788 16         |
| 2672.         | An | C. v. Anebel 2. September 1788 16                |
| <b>2673</b> . | An | 3. G. Berber 4. September 1788 17                |
| 2674.         | An | F. H. Jacobi 9. September 1788 20                |
| 2675.         |    | ben Herzog Carl Auguft 19. September 1788 . 23   |
| 2676.         |    | die Herzogin Amalia 19. September 1788 25        |
| 2677.         | An | Johann Beinrich Meyer 19. September 1788 25      |
| 2678.         |    | Chriftoph Beinrich Aniep 19. September 1788 . 28 |
| 2679.         | An | C. v. Anebel 20. September 1788 31               |
| 2680.         | An | Caroline Herber 22. September 1788 31            |
| 2681.         | An | 3. G. Berber 22. September 1788 32               |
| 2682.         |    | ben Bergog Carl Auguft 23. September 1788 . 33   |
| <b>2</b> 683. |    | C. v. Anebel 1. October 1788 35                  |
| 2684.         |    | ben Bergog Carl August 1. October 1788 36        |

|               |                                                   | seite      |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2685.         | An F. H. Jacobi 3. October 1788                   | 37         |
| 2686.         | An den Herzog Carl August 8. October 1788         | 38         |
| 2687.         | An ben Herzog Carl August 8. October 1788         | 39         |
| 2688.         | An J. G. Berder 10. October 1788                  | <b>4</b> 0 |
| 2689.         | An C. v. Anebel 11. October 1788                  | 42         |
| 2690.         | An F. H. Jacobi 24. October 1788                  | <b>4</b> 3 |
| 2691.         | An C. v. Anebel 25. October 1788                  | <b>4</b> 3 |
| 2692.         | An J. G. Herder 31. October 1788                  | <b>4</b> 5 |
| <b>2693.</b>  | An F. H. Jacobi 31. October 1788                  | 45         |
| 2694.         | An die Herzogin Amalia 31. October 1788           | <b>4</b> 6 |
| 2695.         | An G. J. Gofchen 6. November 1788                 | 48         |
| 2696.         | An C. v. Anebel 8. November 1788                  | 49         |
| 2697.         | An den Herzog Ernst II. v. Gotha 8. November 1788 | 50         |
| <b>269</b> 8. | An J. C. Reftner 10. Rovember 1788                | 53         |
| <b>2</b> 699. | An Mercf 10. November 1788                        | 54         |
| <b>2</b> 700. | An Heinrich August Ottokar Reichard 10. Nov. 1788 | 55         |
| 2701.         | An den Herzog Carl August 16. November 1788       | <b>5</b> 6 |
| 2702.         | An Friedrich v. Stein 16. November 1788           | 59         |
| <b>2</b> 703. | An Friedrich v. Stein 18. November 1788           | 60         |
| <b>2</b> 704. | An G. J. Göschen 22. November 1788                | 60         |
| <b>27</b> 05. | An H. A. O. Reichard 24. November 1788            | 61         |
| 2706.         | An Wilhelm Friedrich hufnagel 26. November 1788   | 61         |
| <b>27</b> 07. | Un J. F. v. Fritfch 5. December 1788              | 63         |
| 2708.         | An F. L. Graf zu Stolberg 5. December 1788        | 63         |
| <b>27</b> 09. | An das geheime Confilium 9. December 1788         | 64         |
| <b>271</b> 0. | An C. G. Boigt 10. December 1788                  | 66         |
| 2711.         | An J. G. Herber 27. December 1788                 | 66         |
| 2712.         | An C. G. Boigt 1788 ober Anfang 1789              | 69         |
| <b>271</b> 3. | An C. G. Boigt 1788 ober Anfang 1789              | 70         |
| 2714.         | An C. v. Anebel 5. Januar 1789                    | 70         |
| 2715.         | An G. J. Göschen 26. Januar 1789                  | 71         |
| 2716.         | An C. v. Knebel 28. Januar 1789                   | 71         |
| 2717.         | An J. H. Meyer Ende Januar 1789                   | 72         |
| <b>271</b> 8. | An Aniep Anfang Februar 1789                      | <b>7</b> 5 |
| 2719.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 77         |
| <b>272</b> 0. |                                                   | 78         |
| 2721.         | An J. C. Reftner 2. Februar 1789                  | 79         |
| <b>272</b> 2. | An C. v. Anebel 4. Februar 1789                   | 80         |
|               |                                                   |            |

|               |    | Inhalt.                                                    |     | AII        |
|---------------|----|------------------------------------------------------------|-----|------------|
|               | ~  |                                                            |     | Seite      |
| 2723.         | Un | C. v. Anebel 5. Februar 1789                               |     | . 80       |
| 2724.         |    | die Herzogin Amalia 6. Februar 1789 .                      |     | 81         |
| <b>2725</b> . |    | C. G. Boigt 6. Februar 1789                                |     |            |
| 2726.         |    | Charlotte v. Stein 12. Februar 1789                        |     |            |
| 2727.         |    | C. v. Anebel 12. Februar 1789                              |     | 84         |
| 2728.         |    | C. G. Boigt Mitte Februar 1789                             |     |            |
| 2729.         |    | C. G. Boigt 16. Februar 1789                               |     | 85         |
| 2730.         |    | C. v. Anebel 17. Februar 1789                              |     |            |
| 2731.         |    | den Herzog Carl August 19. Februar 1789                    |     | 86         |
| 2732.         | An | Charlotte v. Stein 20. Februar 1789                        |     | 8 <b>9</b> |
| 2733.         | An | C. v. Anebel Februar 1789                                  |     | 90         |
| 2734.         | An | Charlotte v. Stein Februar 1789                            |     | 90         |
| 2735.         | An | 3. G. Herber 2. März 1789                                  |     | 91         |
| <b>2736</b> . | An | Caroline Herber zwischen 2. und 8. Marg 1                  | 789 | 94         |
| 2737.         | An | Schnauß 15. März 789                                       |     | 96         |
| <b>273</b> 8. | An | Johann Beinrich Lips 23. Marg 1789                         |     | 97         |
| <b>2739</b> . | An | Schnauß 24. März 1789                                      |     | 99         |
| 2740.         | An | C. G. Boigt Ende März 1789                                 |     | 100        |
| 2741.         | An | ben Herzog Carl August 6. April 1789 .                     |     | 100        |
| 2742.         | An | hufnagel 15. April 1789                                    |     | 104        |
| 2743.         | An | Hufnagel 15. April 1789 bie Herzogin Amalia 17. April 1789 |     | 105        |
| 2744.         | An | G. 3. Göfchen 23. April 1789                               |     | 107        |
| 2745.         | An | 3. H. Meyer 27. April 1789                                 |     | 108        |
| 2746.         |    | C. v. Anebel 8. Mai 1789                                   |     | 111        |
| 2747.         | An | J. G. Herber 10. Mai 1789                                  |     | 112        |
| 2748.         | An | ben Herzog Carl August 10. Mai 1789 .                      |     |            |
| 2749.         |    | ben Herzog Carl August 12. Mai 1789 .                      |     | 116        |
| <b>275</b> 0. |    | ben Bergog Carl Auguft Mitte Mai 1789                      |     | 119        |
| 2751.         |    | C. v. Anebel 17. Mai 1789                                  |     | 120        |
| 2752.         | An | Caroline Herber 29. Mai 1789 ·                             |     | 120        |
| 2753.         | An | J. H. Lips 1. Juni 1789                                    |     | 121        |
| 2754.         | An | Charlotte v. Stein 1. Juni 1789                            |     |            |
| 2755.         |    | Schnauß 5. Juni 1789                                       |     |            |
| 2756.         |    | Charlotte v. Stein 8. Juni 1789                            |     | 100        |
| 2757.         |    | Johann Friedrich Reichardt 15. Juni 1789                   |     |            |
| <b>2758</b> . |    | 3. G. Berber Mitte Juni 1789                               |     |            |
| 2759.         |    | bie Berzogin Amalia Mitte Juni 1789 .                      |     |            |
| 2760.         |    | 6. A. Bürger 19. Juni 1789                                 |     |            |
| <b>2.00</b> . | ~" | W. T. Charges Lot Name Liou                                | •   | 100        |

|               |                                                  | Seite |
|---------------|--------------------------------------------------|-------|
| <b>27</b> 61. | An Sophie v. La Roche 20. Juni 1789              | 133   |
| <b>27</b> 62. | An G. J. Göfchen 22. Juni 1789                   | 134   |
| <b>27</b> 63. | An G. J. Göfchen 29. Juni 1789                   | 135   |
| <b>2764</b> . | An J. F. Reichardt 29. Juni 1789                 | 136   |
| <b>27</b> 65. | An C. v. Anebel 4. Juli 1789                     | 137   |
| <b>27</b> 66. | An den Herzog Carl August 5. und 10. Juli 1789 . | 138   |
| 2767.         | An J. C. Schmidt 12. Juli 1789                   | 140   |
| <b>2768</b> . | An Schnauß 18. Juli 1789                         | 141   |
| 2769.         | An die Herzogin Amalia 22. Juli 1789             | 141   |
| <b>277</b> 0. | An J. H. Lips Juli 1789                          | 144   |
| 2771.         | An J. G. Herber Juli 1789                        | 145   |
| <b>277</b> 2. | An J. G. Herber Ende Juli 1789                   | 145   |
| <b>277</b> 3. | An J. G. Berber 2. August 1789                   | 146   |
| 2774.         | An J. G. Herber 10. Auguft 1789                  | 146   |
| <b>2</b> 775. | An J. G. Herber etwa 18. Auguft 1789             | 148   |
| <b>277</b> 6. | An G. J. Göschen 20. August 1789                 | 148   |
| 2777.         | An J. H. Meyer 21. August 1789                   | 149   |
| 2778.         | An J. G. J. Breittopf 31. Auguft 1789            | 151   |
| 2779.         | An J. G. Berber Enbe August 1789                 | 152   |
| 2780.         | An J. G. Berber 17. September 1789               | 152   |
| 2781.         | An C. G. Boigt 19. September 1789                | 153   |
| 2782.         | An C. G. Boigt September ober October 1789       | 154   |
| <b>27</b> 83. | An C. v. Anebel 17. October 1789                 | 155   |
| 2784.         | An die Herzogin Amalia 18. October 1789          | 155   |
| 2785.         | An Rayfer 18. October 1789                       | 157   |
| 2786.         | An J. F. Reichardt 2. November 1789              | 158   |
| 2787.         | An ben Herzog Carl August 5. November 1789       | 160   |
| 2788.         | An den Herzog Carl August 20. November 1789 .    | 162   |
| 2789.         | An ben Herzog Carl August 21. November 1789 .    | 164   |
| 2790.         | An J. R. Reichardt 10. December 1789             | 164   |
| 2791.         | Un Ernft Chriftian Friedrich Abam Schleiermacher |       |
|               | 11. December 1789                                | 166   |
| 2792.         | An die Herzogin Amalia 14. December 1789         | 166   |
| 2793.         | An Batich 18. December 1789                      | 169   |
| 2794.         | An C. v. Anebel 22. December 1789                | 170   |
| 2795.         | An C. G. Boigt 27. December 1789                 | 170   |
| 2796.         | An Schnauß 2. Januar 1790                        | 171   |
| 0707          | No G & Galfon A Samuer 1700                      | 179   |

|               | · ·                                                | Seite       |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>279</b> 8. | An C. v. Anebel Ende Januar 1790                   | 172         |
| 2799.         | An den Herzog Carl August 6. Februar 1790          | 172         |
| 2800.         | An den Herzog Carl August Mitte Februar 1790 .     | 175         |
| 2801.         | An den Herzog Carl August 18. Februar 1790         | 176         |
| 2802.         | An den Herzog Carl August 28. Februar 1790         | 178         |
| <b>2</b> 803. | An J. F. Reichardt 28. Februar 1790                | 180         |
| 2804.         | An den Herzog Carl August 1. März 1790             | 182         |
| 2805.         | An J. C. Reftner 2. März 1790                      | 182         |
| <b>2</b> 806. | An F. H. Jacobi 3. März 1790                       | 183         |
| 2807.         | An J. G. Herber 10. März 1790                      | 184         |
| <b>280</b> 8. | An J. F. v. Fritsch 12. März 1790                  | 185         |
| 2809.         | An Friedrich v. Stein 12. März 1790                | 186         |
| 2810.         | An J. G. Herber 12. März 1790                      | 186         |
| 2811.         | An J. F. v. Fritsch 12. März 1790                  | 188         |
| 2812.         | An J. G. und Caroline Herber 15. Marg 1790         | 196         |
| 2813.         | An den Herzog Carl August 3. April 1790            | 197         |
| 2814.         | An J. G. Herder 3. April 1790                      | 198         |
| 2815.         | An J. G. Herber 15. April 1790                     | 199         |
| 2816.         | An C. v. Anebel 23. April 1790                     | 200         |
| 2817.         | An Charlotte Sophie Juliane v. Kalb geb. Marschalf |             |
|               | v. Oftheim 30. April 1790                          | 201         |
| <b>2</b> 818. | An die Herzogin Amalia 2. Mai 1790                 | <b>20</b> 3 |
| 2819.         | An Caroline Herber 4.—7. Mai 1790                  | <b>20</b> 3 |
| 2820.         | An J. G. und Caroline Herber 28. Mai 1790          | 207         |
| 2821.         | An C. v. Anebel 31. Mai 1790                       | 208         |
| 2822.         | An J. G. Herber 9. Juni 1790                       | 208         |
| 2823.         | An den Herzog Carl August 22. Juni 1790            | 210         |
| 2824.         | An den Herzog Carl August 1. Juli 1790             | 211         |
| 2825.         | An C. v. Anebel 9. Juli 1790                       | 213         |
| 2826.         | An Batsch 9. Juli 1790                             | 215         |
| 2827.         | An die Herzogin Amalia 26. Juli 1790               | 216         |
| 2828.         | An J. G. und Caroline Herber 30. Juli 1790         | 217         |
| 2829.         | An J. G. und Caroline Herber 10. August 1790 .     | 218         |
| 2830.         | An J. G. Herber 21. August 1790                    | 219         |
| 2831.         | an &. S. Worgt 21. August 1790                     | 221         |
| 2832.         | An Joseph Friedrich v. Radnit 26. August 1790 .    | 222         |
| 2833.         | An Friedrich v. Stein 31. August 1790              | 223         |
| 2834.         | An J. G. und Caroline Herber 11. September 1790    | <b>22</b> 3 |
|               |                                                    |             |

|               |                                                     | Seite |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 2835.         | An C. G. Boigt 12. September 1790                   | 225   |
| 2836.         | An v. Radnig 18. September 1790                     | 226   |
| 2837.         | An Johann Cornelius Rudolf Ridel 3. October 1790    | 227   |
| 2838.         | An J. L. Schmidt 14. October 1790                   | 228   |
| 2839.         | Un 3. G. 3 Breitfopf 14. October 1790               | 229   |
| 2840.         | An C. G. Boigt 15. October 1790                     | 229   |
| 2841.         | An das Bergbauamt zu Imenau 15. October 1790        | 230   |
| <b>284</b> 2. | Un C. v. Rnebel 17 October 1790                     | 231   |
| 2843.         | An C. v. Knebel 17 October 1790                     | 233   |
| 2844.         | An Chriftian Gottfried Rörner 21. October 1790 .    | 233   |
| <b>284</b> 5. | Un 3. F. Reichardt 25 October 1790                  | 234   |
| <b>284</b> 6. | An Friedrich v. Schudmann 25. November 1790         | 236   |
| 2847.         | An C. G. Boigt 1. Januar 1791                       | 238   |
| <b>284</b> 8. | An C. v. Anebel 1. Januar 1791                      | 238   |
| <b>284</b> 9. | An v. Racknih 10. Januar 1791                       | 241   |
| 2850.         | An Chriftian Friedrich v. Gutichmib 17. Januar 1791 | 242   |
| 2851.         | An Kirms 30. Januar 1791                            | 243   |
| 2852.         | An Kirms 30. Januar 1791                            | 244   |
| 2853.         | An J. G. J. Breitfopf 4. Februar 1791               | 244   |
| 2854.         | An ben Grafen v. Bech zwischen 4. u. 10. Febr. 1791 | 244   |
| 2855.         | An C. G. Boigt 13. Februar 1791                     | 245   |
| 2856.         | An 3. C Reftner 10. Marg 1791                       | 246   |
| 2857.         | An J. F. Reichardt 10. Marg 791                     | 246   |
| 2858.         | An J. S. Meyer 13. März 1791                        | 247   |
| 2859.         | An F. H. Jacobi 20. März 1791                       | 252   |
| 2860.         | An ben Herzog Carl August 24. Marg 1791             | 254   |
| 2861.         | An C. v. Anebel 31. Marg 1791                       | 255   |
| 2862.         | An C. v. Anebel 31. Marg 1791                       | 255   |
| 2863.         | An Friedrich Ludwig Schröber 6. April 1791          | 256   |
| 2864.         | An J. G. Berber Anfang Mai 1791                     | 256   |
| 2865.         | An C. v. Anebel 14. Mai 1791                        | 257   |
| 2866.         | An v. Schuckmanu 14. Mai 1791                       | 257   |
| 2867.         | An ben Bergog Carl Auguft 17. und 18. Mai 1791      | 259   |
| 2868.         | An F. L. Schröder 24. Mai 1791                      | 262   |
| 2869.         | An J. F. Reichardt 30. Mai 1791                     | 263   |
| 2870.         | An Sömmerring 31. Mai 1791                          | 265   |
| 2871.         | An C. G. Boigt Mai 1791                             | 266   |
| 2872.         | An den Herzog Carl August Mai 1791                  | 266   |

|               |                                                 | Seite       |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 2873.         | An Caroline Herber Mai 1791                     | <b>268</b>  |
| 2874.         | An F. H. Jacobi 1. Juni 1791                    | <b>268</b>  |
| 2875.         | An J. G. Lenz 2. Juni 1791                      | 271         |
| 2876.         | An C. G. Rörner 4. Juni 1791                    | 272         |
| 2877.         | An v. Schuckmann 12. Juni 1791                  | 273         |
| <b>2878.</b>  | An den Bergog Carl Auguft 1. Juli 1791          | 274         |
| <b>2</b> 879. | Un Göschen 4. Juli 1791                         | <b>27</b> 6 |
| 2880.         | Un den Bergog Carl Auguft 8. Juli 1791          | 277         |
| 2881.         | An F. J. Bertuch Juli 1791                      | 279         |
| 2882.         | An Friedrich v. Stein 6. August 1791            | 279         |
| 2883.         | An C. v. Anebel 8. August 1791                  | 280         |
| 2884.         | An C. G. Boigt 13. August 1791                  | 280         |
| <b>2885</b> . | An den Herzog Carl August 3. September 1791     | 280         |
| 2886.         | An 3 G. Berber 5. September 1791                | 281         |
| 2887.         | An Göjchen 12. September 1791                   | <b>2</b> 81 |
| <b>2</b> 888. | An Wilhelm Heinrich Sebastian Buchholz 12. Sep- |             |
|               | tember 1791                                     | <b>2</b> 82 |
| <b>2</b> 889. | An C. G. Rörner 12. September 1791              | <b>2</b> 82 |
| <b>2</b> 890. | Un C. v Rnebel 26. September 1791               | 284         |
| 2891.         | An Rirms 8. ober 26. September 1791             | 284         |
| 2892.         | An Rirms September 1791                         | <b>2</b> 85 |
| <b>2</b> 893. | An C. v. Anebel 5. October 1791                 | 285         |
| 2894.         | Un C. v. Anebel 8. October 1791                 | <b>2</b> 86 |
| 2895.         | An Sömmerring 12. October 1791                  | 287         |
| 2896.         | An C. v. Anebel 12. October 1791                | <b>2</b> 88 |
| 2897.         | An C. v. Anebel 28. October 1791                | 289         |
| 2898.         | An J. F. Reichardt 17. November 1791            | 289         |
| 2899.         | An C. G. Boigt Ende 1791                        | 291         |
| 2900.         | Un F. J. Bertuch und Genoffen Ende 1791         | 291         |
| 2901.         | An C. G. Boigt Ende 1791                        | 292         |
| 2902.         | An J. G. Herder 1791 ober 1792                  | 292         |
| 2903.         | An 5. Januar 1792                               | <b>29</b> 3 |
| 2904.         | An Batsch 9. März 1792                          | 293         |
| <b>290</b> 5. | An Arako (Andreas Dietrich Giner) 14. März 1792 |             |
| 2906.         | An G. Sufeland 22. März 1792                    | 295         |
| 2907.         | An J. G. Herber Marg ober April 1792            | <b>29</b> 6 |
| <b>290</b> 8. | An F. H. Jacobi 2. April 1792                   |             |
| 2909          | Mn & H Bacobi 16, April 1792                    | 298         |

|               |                                                 | Scite |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|
| 2910.         | An den Herzog Carl August 18. April 1792        | 299   |
| 2911.         | An C. G. Boigt April 1792                       | 302   |
| 2912.         | An C. G. Boigt April 1792                       | 303   |
| <b>291</b> 3. | An C. G. Boigt April 1792                       | 308   |
| 2914.         | An ben Herzog Carl August Ende April ober An-   |       |
|               | fang Mai 1792                                   | 304   |
| 2915.         | An C. G. Boigt Ende April ober Anfang Mai 1792  | 306   |
| <b>291</b> 6. | An C. G. Körner 31. Mai 1792                    | 307   |
| 2917.         | Un J. G. Berber Mai ober Juni 1792              | 307   |
| 2918.         | Un C. G. Rörner 14. Juni 1792                   | 308   |
| 2919.         | Un F. H. Jacobi 15. Juni 1792                   | 309   |
| 2920.         | Un C. G. Rörner 17. Juni 1792                   | 310   |
| 2921.         | An Johann Georg Abam Forfter 25. Juni 1792 .    | 311   |
| 2922.         | An Georg Chriftoph Lichtenberg Ende Juni 1792 . | 314   |
| 2923.         | An Sömmerring 2. Juli 1792                      | 316   |
| 2924.         | An F. H. Jacobi 2. Juli 1792                    | 319   |
| 2925.         | An Caroline Berber 13. Juli 1792                | 320   |
| 2926.         | An C. Th. v. Dalberg 19. Juli 1792              | 321   |
| 2927.         | An J. F. Reichardt 29. Juli 1792                | 322   |
| 2928.         | An F. H. Jacobi 6. August 1792                  | 325   |
|               |                                                 |       |
| _             |                                                 |       |
| Lesart        | •••••••••••                                     | 327   |
| Postse        | dungen                                          | 384   |

## An den Herzog Carl August.

[Ende Juni.]

3d hoffte Sie noch heute früh zu feben, verzeihen Sie daß ich Ihnen untreu werbe. Diefen Mittag gehe ich nach Tiefurt, heute Abend wünscht mich Herder sehr. Morgen früh wünschte ich eine privat Conferenz 5 mit Bring August, dann erwarte ich Ihre Befehle. Von Rom habe ich gute Nachrichten. Meyer und Büry find so glücklich gewesen ein Bild von Carrache zu erwischen wovon fie mir gleich eine Zeichnung schicken die ich beplege. Die guten Menschen sind über diesen 10 Glücksfall sehr froh und ich mit ihnen. Bitte gelegent= lich um die Grotta di Trofonio. Morit läßt sich Ihnen zu Gnaden empfehlen, er hofft, wenn Sie eine gute Mehnung von ihm fagen könnten, daß sein Glück dadurch sehr befördert und beschleuniat werden dürfte. 15 Leben Sie recht wohl.

**&**.

2658.

Un Gofchen.

[Concept.]

[Mitte Juli.]

Ich habe auf die Ankunft der sämtlichen Exemplare gewartet um Ihnen zu schreiben. Sie find gegen= Goethes Werte. IV. Abth. 9. Bd. 2

wärtig leider sehr spät angekommen. Auch haben sich dabeh verschiedne Jrrthümer gefunden welche ich nicht weitläuftig aus einander setzen sondern nur so viel sagen will, daß ich gegen 4 gebundne und 3 auf hol= ländisch Papier gedruckte rohe Exemplare 7 rohe 5 Exemplare auf ordinair Schreibpapier sobald als möglich zu erhalten wünschte. Obgedachte Exemplare sowohl gebunden als roh kann ich entweder dem Herren Rath Bertuch oder sie Ihnen unmittelbar zurückschicken wenn Sie es verlangen.

Ehe ich von Rom abgieng und felbst auf der Reise suchte ich zweh Bände, den 6ten und 8ten, dergestalt vorzubereiten daß solche noch auf Michaeli erscheinen sollten, allein ich sinde mich nach meiner Ankunft hierher von so mancherlen Zerstreuungen umgeben daß ich in nichts weiter geruckt bin, und fürchte daß ich vor einigen Monaten nicht in die Lage kommen mögte, nur einen Band zu endigen dessen Ausgabe alsdenn auf Michaeli nicht mehr besorgt werden könnte. In= dessen werde ich mein möglichstes thun, denn es ist 20 mir sehr viel daran gelegen diese Verbindlichkeit los zu werden.

Für die Titel Kupfer und Vignetten zu denen übrigen Bänden will ich forgen, behde find schon zu dem 6ten Band fertig und sehr gut gerathen.

25

ŧ

## 2659.

## An Charlotte v. Stein.

[Mitte Juli.]

Ich dancke dir für das überschickte und für die Besorgung, das Geld will ich dir gleich oder allenfalls Frizen geben der doch deine Haushaltung fortführt.

Diesen Rachmittag will ich suchen ben Zeit vom 5 Hof abzukommen, ich komme zu dir hinüber.

Heute früh komm ich auch noch einen Augenblick. Gerne will ich alles hören was du mir zu sagen hast, ich muß nur bitten daß du es nicht zu genau mit meinem jetzt so zerstreuten, ich will nicht sagen zers rissen Wesen nehmest. Dir darf ich wohl sagen daß mein innres nicht ist wie mein äusres. Lebe wohl.

#### 2660.

## An F. H. Jacobi.

Ja mein Lieber ich bin wieder zurück und sitze in meinem Garten, hinter der Rosen Wand, unter den Uschenzweigen und komme nach und nach zu mir selbst. Ich war in Italien sehr glücklich, es hat sich so mancherlen in mir entwickelt, das nur zulange stockte, Freude und Hoffnung ist wieder ganz in mir lebendig geworden. Mein hiesiger Ausenthalt wird mir sehr nützlich sehn. Denn da ich ganz mir selbst wiedersgegeben bin; so kann mein Gemüth, das die größten

1

Gegenstände der Kunft und Natur fast zweh Jahre auf sich würcken ließ, nun wieder von innen heraus würcken, sich weiter kennen lernen und ausbilden.

Hamans Verlust ist hart, ich hatte nie gerechnet ihn zu sehn, seine geistige Gegenwart war mir immer 5 nah. Und doch was muß die Nähe solch eines Menschen sehn! Was muß er dir geworden sehn! und wie sehr mußt du seinen Abschied empfinden. Laß uns solang wir leben einander was möglich ist sehn und bleiben.

Mich erfreut sehr daß dir an Egmont manches 10 gefällt, ich habe nun die beste Unterhaltung mit meinen entsernten Freunden, da ich meine Schriften ausarbeite. Zeht bin ich an Tasso, Faust soll eine Winterarbeit werden und sobald ich die 8 Bände vom Stapel habe, soll Wilhelm dran, zu dem ich große Neigung fühle. 15

Empfiel mich der Fürstinn. Ihre Worte sind mir wahre Wohlthat, ich dancke dir daß du mir sie versschafft hast. Ich mehnte es so herzlich zu ihr und begriff nicht daß sie mir nicht schrieb. Gelegentlich schick ich ihr einige Zeichnungen.

Grüße beine Schwestern und beine Kinder, gedenckt mein, liebe mich und laß manchmal von dir hören. Herder geht in vierzehn Tagen ab. Ich verliere viel an ihm.

Weimar d. 21. Juli 1788.

25

#### 2661.

## An Charlotte v. Stein.

[22. Juli.]

Die Papiere der Vok habe ich in der Stadt, ich will fie ihr bringen oder schicken, ich weiß daß fie folche nicht durch die Hände der Meyern will gehen laffen. Ich dancke dir fürs Frühstück. Frit soll mir 5 Lieb fenn, es freut mich immer seine Gegenwart, und wenn ich ihm was fenn kann. Laß mir die Archiv Scheine gurud und Lebe wohl. Mögeft du in dem ftillen Rochberg vergnügt und vorzüglich gefund sehn. 3ch will so fortleben wie ich kann ob es gleich eine 10 sonderbare Aufgabe ift. Kahfer geht mit der Herzoginn wieder fort, das sage nicht weiter, ob ich gleich dencke es ift kein Geheimniß mehr und so schließt sich alle Hoffnung auf die schöne Tonkunft gang für mich zu. Der trübe himmel verschlingt alle Farben. 15 geht nun auch und — so lebe tausendmal wohl.

**&**.

## 2662.

## Un Chriftian Gottlieb Benne.

Sie kommen mir durch Ihr gütiges Schreiben auf eine freundliche Weise zuvor, und beschämen mich das durch um so mehr, als ich gewissermassen Ihr Schuldner geblieben bin. Ich mußte fürchten daß Sie mich für inkonsequent halten möchten, da ich, beh meinem Eins

tritt nach Rom, mein Verlangen Ihnen zu dienen bezeigte und nachher, auffer einer vorläufigen Antwort, nichts wieder von mir hören ließ. Allein ich darf zu meiner Entschuldigung sagen: daß es mir sonderbar genug und im Grunde doch ganz natürlich gegangen sift. Ich erkenne es jetzt felbst erst nach meiner Rückstunft, aus den Briesen die ich von dorther an meine Freunde schrieb und die mir jetzt wieder zu Gesicht kommen.

Im Anfange hatte ich noch Luft und Muth das 10 einzelne zu bemercken, es nach meiner Art zu behandeln und zu beurtheilen; allein je weiter ich in die Sachen kam, je mehr ich den Umfang der Kunst übersehen lernte desto weniger unterstand ich mich zu sagen und meine letzten Briefe sind eine Art von Verstummen 15 oder, wie Herder sich ausdrückt: Schüsseln, in denen man die Speisen vermist.

Wenn ich mich werde gesammelt haben, werde ich erft selbst exkennen was ich mir erworben habe und dann wird leider gleich das Gefühl eintreten von dem 20 was mir noch abgeht. Was ich dem Publiko vorslegen könnte sind Bruchstücke, die wenig bedeuten und niemand befriedigen.

Daß Herder zu eben der Zeit als ich hier ankomme, weggeht, ist mir ein sehr leidiger Vorsall. So sehr 25 ich ihm die Reise gönne; so mußte ich doch nothwendig wünschen: daß er mir entweder hier oder ich ihm dort nühlich sehn möchte.

Rach meinen Verhältnißen kann ich nicht hoffen Ihnen sobald in Göttingen aufzuwarten, ob ich es gleich herzlich wünsche, denn der größte Theil von dem was mir abgeht, ift eben das was Sie im Überfluße befigen.

Sollte ich über das was ich an alter und neuer Kunft bemerckt ein allgemeines Glaubensbekenntniß hersehen, so würde ich sagen: daß man zwar nicht genug Ehrsurcht für das, was uns von alter und 10 neuerer Zeit übrig ist, empfinden kann, daß aber ein ganzes Leben dazu gehört diese Ehrsurcht recht zu bebingen, den Werth eines jeden Kunstwercks in seiner Art zu erkennen und davon, als einem Menschenwercke, weder zu viel zu verlangen, noch auch wieder sich all=

15 zuleicht befriedigen zu lassen.

Wenn ich geneigt wäre etwas auf das Papier zu bringen; so wären es vorerst sehr einsache Sachen. Z. B. inwiesern die Materie, woraus gebildet worden, den klugen Künstler bestimmt, das Werck so und nicht 20 anders zu bilden. So geben die verschiedenen Steinarten gar artige Aufschlüße über Baukunst, jede Beränderung des Materials und des Mechanismus, giebt dem Kunstwercke eine andere Bestimmung und Beschränkung. Die Alten waren, nach allem, was ich bemercken konnte, auch besonders hierin unaussprechlich klug und ich habe mich oft mit großem Interesse in diese Betrachtungen vertieft.

Sie feben daß ich febr von der Erde anfange und

baß es manchem scheinen dürfte, als behandelte ich bie geistigste Sache zu irdisch; aber man erlaube mir zu bemercken: daß die Götter der Griechen nicht im siebenten oder zehnten Himmel, sondern auf dem Olymp trohnten und nicht von Sonne zu Sonne, sondern allenfalls von Berg zu Berg einen riesenmäßigen Schritt thaten. Es ist gut daß mich der Raum nötigt aufzuhören. Ich empsehle mich Ihnen bestens und bitte mich mit Ihrem Angedencken zu erfreuen.

Weimar d. 24. Jul. 1788.

Goethe.

10

2663.

Un 3. G. Berber.

[Ende Juli oder Anfang August.]

Bier lieber die Papiere gurud.

Es liegt diese Vorstellungsart soweit von meiner daß ich das Rauschen eines Wasserfalls besser verstehe als solch einen Diskurs, ich habe nichts drauf zu 15 sagen: als daß mich Gott bewahren möge einen Arm oder Finger als einen Conus anzusehen. Übrigens muß es jedem erlaubt sehn um den Felsen, den niemand ersteigt, nach seiner Art sich herumzutummeln, auf seinem Steckenpserde herumzureiten, welches Rechts ich mich ja auch weidlich bedient habe. Die Abschrift meines Reise Journals gäbe ich höchst ungerne aus Hinden, meine Absicht war sie ins Feuer zu werfen. Ich weiß schon wie es geht. So was sieht immer

noch einer und wieder einer, es wird noch einmal abgeschrieben und endlich habe ich den Verdruß diese Pudenda irgendwo gedruckt zu sehn. Denn es ist im Grunde sehr dummes Zeug, das mich jetzt anstinckt. Du kannst sie nirgends brauchen als in Verona. Auf dem Rückwege würde sie dir satal sehn und ich bin in Unruhe wenn ich das Zeug auf Reisen weiß. Es ist nicht Knauseren sondern redliche Schaam daß ich die Blätter nicht hergeben mag.

10 Ich sehe dich noch heute. Abieu.

**&**.

## 2664.

## Un Sommerring.

Ew. Wohlgeb.

habe ich die Ehre wieder auf deutschem Grund und Boden zu begrüßen, von dem ich so lange entfernt 15 gewesen.

Gegenwärtiges erlasse ich auf Besehl meines gnäs bigsten Herrn, welchem die Nachricht zugekommen, daß ber Kriegsrath Merck in Darmstadt sich in einer traurigen Gemüthslage besinde und daß seine Freunde 20 seinetwegen in Sorgen seien. Da es uns nun sehr interessirt von diesem werthen Manne einige Nachricht zu erhalten und Ew. Wohlgeb. als sein Freund bekannt sind, so soll ich Sie ersuchen sich doch baldmöglichst um die Gesundheits- und Gemüthsumstände 22 unsres Freundes zu erkundigen und an mich einige gefällige Nachricht zu ertheilen. Ich hoffe bei diefer Gelegenheit von Ihrem Befinden und Ihren Arbeiten zu hören, der ich mich mit aller Hochachtung unterzeichne

Weimar den 8. Aug. 1788. Ew. Wohlgeb. ergebener Diener J. W. v. Goethe. 5

2665.

An Charlotte v. Stein.

Es war mir sehr erfreulich Frizen wieder zu sehen, er wird mir wohl bleiben wenn alles sich entsernt. Herder ift nun fort, die Herzoginn geht auf den Freytag, 10 der Herzog hat einen bösen Fuß, sonst wär er Sonn= abends mit den Gores gegangen. Ich soll im Sept. mit nach Dresden, wenn ich es ablehnen kann thue ichs. Gores sind recht gut, wenn man in ihrer Art mit ihnen lebt, sie sind aber in sittlichen und Kunst= 15 begriffen so eingeschränckt, daß ich gewissermassen gar nicht mit ihnen reden kann. Sie sind glücklich, ich mag sie auch nicht in ihrem Glück stören, so wenig ich daran Theil nehmen kann.

Mein achter Band ist bald zusammengeschrieben. 20 Wenn ihn Wieland durchgesehn hat, erhältst du ihn eh er nach Leipzig geht, er soll auf Michael herauß-tommen. Tasso rückt auch obgleich langsam ich habe noch immer Zutrauen zu dem Stück. Lebe wohl. Liebe mich. Danck fürs Frühstück. W. d. 12. Aug. 88. 25

## An C. G. Boigt.

Mit Freuden höre ich daß alles so gut geht daß Sie alles zu Ihrer Zufriedenheit getroffen haben. Das Rad muß würcklich eine ansehnliche Maschine sehn und sich ehrwürdig in der Finsterniß herumdrehen. Daß Sie einige Lachter schon gewältigt haben, ist auch ein guter Ansang. Wie sehr ich mit Ihnen zu sehn wünsche können Sie dencken. Das Geschäfte in Ilmenau muß mir immer werth bleiben und Ihre Gegenwart daben, Ihr Würcken macht mir alles doppelt interessant.

o Güßfelb hat von mir Abschied genommen, ich bin in allgemeinen Terminis mit ihm geblieben, er schien ganz leidlich disponirt.

Die Herzoginn Mutter ift gestern weg, heute der Herzog, die Englische Familie auch und wir sind nun im kleineren Kreise. Kehren Sie bald wieder damit wir manche Stunde froher und nühlicher Unterhaltung erneuern. Herder hat von Bamberg geschrieben er ist wohl. Leben Sie wohl! grüßen Sie die Ihrigen bestens. W. d. 16. Aug. 88.

**&**.

#### 2667.

## An Charlotte v. Stein.

Den Herzog hat sein Fuß gezwungen zurückzukehren, er wird nicht zum Regimente und wahrscheinlich auch

nicht nach Dresden gehen können. Es ist wieder ein rechtes Probestücken wie er sich und andern das Leben sauer macht. Ich mache so ein gut Gesicht als möglich und bin in einer innerlichen Verzweiflung, nicht über diesen besondern Fall, sondern weil dieser sFall wieder sein und unser ganzes Schicksal repräsentirt. Ich mag nichts weiter sagen und klagen.

In einiger Zeit schicke ich dir die Abschriften meiner Gebichte, Wieland hat fie jett.

Friz ift gar gut, nur helfe ich auch ihm wenig, 10 wie ich denn überhaupt gänzlich unnüg bin.

Herders Briefe sind gar interessant. Wie viel menschlicher ist er, wie viel menschlicher reist er als ich.

Lebe wohl, erfreue dich deiner Einfamkeit! es wird nicht lange währen; so hab ich, wills Gott, sie auch 15 wieder gewonnen, um sie nie zu verlassen. Adieu.

B. b. 24. Aug. 88.

## 2668.

## Un C. v. Anebel.

d. 30. August.

Ich danke dir für deinen Brief und für die stille Feier meines Geburtstages. Wir haben daran getanzt 20 bis nach Mitternacht. Auch find mir sonst allerlei freundliche Dinge begegnet, welche guten Augurii sind. Wir wollen der besten Hoffnungen leben.

Fahre wohl einmal wieder in die Berge. Mir find meine vulkanischen Sachen angekommen und 25

einiges Erfreuliche aus Sicilien. Besonders eine Schwerspathdruse von der ersten Schönheit.

Mit dem Herzog geht es recht gut. Das heißt die Wunde beffert sich merklich. Wenn er Gedulb hat auszuharren; so wird er bald kurirt sehn.

Lebe wohl. Gebenke mein.

௧.

## 2669.

## Un Charlotte v. Stein.

Bergieb mir meine Liebe, wenn mein letzter Brief ein wenig konfus war, es wird sich alles geben und 10 auflösen, man muß nur sich und den Berhältnißen Zeit lassen.

Ich fürchte mich bergeftalt für Himmel und Erbe daß ich schwerlich zu dir kommen kann. Die Witterung macht mich ganz unglücklich und ich befinde mich 15 nirgends wohl als in meinem Stübchen, da wird ein Caminfeuer angemacht und es mag regnen wie es will.

Deiner Schwefter fällt der Tod ihres Mannes fehr empfindlich, fie wird auch einsehn lernen daß er zu ihrem Glück gestorben seh.

Des Herzogs Fuß geht sehr viel besser, nur fürchte ich, er wird die Cur nicht ganz auswarten und es wird wieder umschlagen. Es sind schon vier Wochen.

Sey boch so gut mir die Briefe die ich auf der Reise an dich geschrieben zu schicken wenn du sie mit 25 hast, oder anzuzeigen wo sie liegen, wenn sie noch hier sind, ich will nach und nach etwas daraus zu= sammen schreiben, und es dem Wieland in den Merckur geben. So sehe ich nach und nach selbst was ich habe und ob ich was habe. Ohne einen solchen Vorsaz hätte ich die alten Papiere gar nicht wieder ansehen smögen.

Von Rom hab ich eine sehr schöne Muse in einen Sardonix geschnitten erhalten. Friz hat dir sagt er davon geschrieben. Er ist recht gut und artig. Lebe wohl, grüße Stein und behalte mich lieb.

b. 31. Aug. 88.

℧.

10

2670.

Un Wieland.

[Anfang September.]

Indem du beschäfftigt bift mir einen Freundschafts= bienft zu erzeigen, komme ich dir einen Gegendienft anzubieten, der nicht ganz so uneigennützig ift.

Du haft mir neulich gesagt daß du wünschtest ich 15 möchte dir von meinen Reisebemerckungen manchmal etwas für den Merkur geben. Bisher habe ich meine Journale, die Briefe, die ich hierher geschrieben, un= zähliche zerstreute Blätter durchgesehn und wünsche selbst nach und nach etwas in Ordnung zu sehen. 20 Allein ohne Compelle ist dazu beh mir keine Hoffnung. Ich wollte dich also fragen ob du Lust hättest eine Folge solcher kleinen Aufsätze nach und nach in den Merkur aufzunehmen und zwar so daß ich mich

engagirte monatlich vom nächsten Sept. biß zu Ende bes Jahrs 89 mehr oder weniger zu liefern, damit ich eine Art Austheilung machen, einen Auffat mit dem andern verbinden, einen durch den andern ers läutern kann. Ich habe so vielerleh, so mancherleh, das doch nach meiner Vorstellungs und Bemerckenss Art immer zusammenhängt und verbunden ist. Naturgeschichte, Kunst, Sitten pp., alles amalgamirt sich beh mir. Heute früh dicktirte ich einen Behtrag zur Witterungs Lehre, der sich ganz natürlich mit der Luftperspecktiv endigte.

Genug es steht dir mancherlen nach und nach zu Dienste.

Nun wünschte ich zu wissen ob dir der Borschlag
annehmlich seh? Ob du monatlich etwas magst?
Wieviel ohngefähr an Blätter und Bogenzahl dir
recht wäre? Und, damit unser Contract ganz rein
werde, was du mir dagegen an Gold oder Silber
geben willst? Ob ich gleich keine Kinder zu ernähren
habe; so muß ich doch darauf dencken etwas in den
Beutel zu leiten, da so viel hinaus geleitet wird.
Lebe wohl. Wenn wir einig sind arbeite ich dir
gleich auf eine Paar Monate voraus. Lebe wohl und
liebe mich.

## An die Berzogin Amalia.

In der Hoffnung daß meine gnädigste Fürstinn glücklich in Mahland anlangen werde, schicke ich dieses Brieschen ab um Sie daselbst zu begrüßen. Ich bin Ihnen, wie so viele andre im Geiste nachgesolgt, doch gewiß mit eignen Gedancken und Empfindungen. 5 Mögen Sie recht rein das manigfaltige Gute genießen das Ihnen auf Wegen und Stegen von nun an be= gegnen muß.

Mehr kann ich fast nicht sagen. Bon hier ist wenig zu erzählen.

Des Herzogs Fuß beßert sich sehr, er wird wohl noch ins sächsische Lager gehn. Alles ist übrigens still und ich arbeite ganz leise fort.

Behalten Sie mich in gnädigem Andencken und halten die Fräulein an daß fie mir schreibe, biß jetzt 15 habe ich noch keine Zeile gesehen.

Ich empfehle mich zu Gnaden.

W. d. 1. Sept. 88.

Goethe.

10

## 2672.

## Un C. v. Rnebel.

Du bist wieder zu Hause angekommen wozu ich 20 Glück wünsche.

Sey doch so gut mir sobald als möglich die Mémoires de l'Academie des Sciences

#### bon 1751

zu schicken ber Band wird wohl gebunden sehn.

3ch habe wieder einen schönen geschnittnen Stein von Rom erhalten.

Lebe wohl.

23. b. 2. S. 88.

௧.

#### 2673.

Un J. G. Berber.

Nun, lieber Bruder, follst du auch einmal etwas 10 von mir finden. Ich habe mich der Briefe an deine Frau sehr gefreut. Mögest du immer gleich vergnügt und empfänglich immer weiter reifen.

Des Herzogs böser Fuß hält ihn wider seinen Willen hier und auf dem Canapee; er nimmt fich jest, 15 da er die Nothwendigkeit fieht, fehr zusammen und läkt sich nicht merken, wie fatal es ihm ist: innerlich aber ist er in einer schlimmen Lage. Er hat sich in der Reigung zu dem Mädchen so ganz indulgirt, wie in seinem politischen Getreibe: beides hat keinen Zweck; 20 wie foll es Zufriedenheit gewähren? Die Herzogin leistet ihm treue Gesellschaft mit guter Laune und Geduld. Ich effe alle Mittage mit ihnen und bin auch einen großen Theil des Tages borten, wenn niemand anders da ift. So vergeht eine Zeit nach der 25 andern; man wird des Lebens weder gewahr noch froh. Boethes Werte. 1V. Abth. 9. Bb.

Deinen vierten Band habe ich größtentheils gelesen. Im 16. Buche habe ich mich fehr gefreut zu fehen, wie du die Völkerwanderungen von dem beginnst, was noch geblieben ift, von den erften in die Bebirge getriebenen Bölkern. Es giebt ein gar gutes und fak- 5 liches Bild. Das Chriftenthum haft du nach Würden behandelt; ich danke dir für mein Theil. 3ch habe nun auch Gelegenheit, von der Kunftseite es näher anzusehen, und da wirds auch recht erbärmlich. Überhaupt find mir bei diefer Gelegenheit fo manche 10 Gravamina wieder rege geworden. Es bleibt wahr: das Mährchen von Chriftus ift Urfache, daß die Welt noch 10/m Jahre stehen kann und niemand recht zu Berftand kommt, weil es ebenso viel Kraft des Wiffens, des Verstandes, des Beariffs braucht, um es zu ver= 15 theidigen als es zu beftreiten. Run gehn die Generationen durch einander, das Individuum ist ein armes Ding, es erkläre fich für welche Bartei es wolle, das Bange ift nie ein Banges, und fo fchwantt bas Menschengeschlecht in einer Lumperei hin und wieder, 20 das alles nichts zu fagen hätte, wenn es nur nicht auf Puntte, die dem Menschen so wesentlich find, fo großen Einfluß hatte. Wir wollen es gut fein laffen. Sieh du dich nur in der Römischen Kirche recht um, und eraöke dich an dem, was in ihr ergöklich ift.

In meinen Schriften bin ich nur wenig vorgerückt. Der achte Band ist beinahe zusammen. Wieland hat ihn gegenwärtig in der Revision. E3 sind

noch einige Kleinigkeiten dazu gekommen, das Übrige kennst Du.

Sonst weiß ich dir beinahe nichts zu sagen. Daß Frau und Kinder wohl sind, erfährst du von ihnen selbst; sie haben mich mit einer Bisquitetorte und ein Paar Kränzen, nebst fremden Früchten, zum Geburtstage erfreut.

Das Wetter ift immer fehr betrübt und ertödtet meinen Geift; wenn das Barometer tief steht und die 10 Landschaft keine Farben hat, wie kann man leben?

Lebe wohl und glücklich! Du haft ja unerwartet eine Reisegefährtin gefunden; möge das Eurer Reise nicht schaden!

Fast hätte ich vergessen, dir für die Meistersänger= 15 sprüche zu danken. Es ist sehr artig zu sehen, wie sie mit den platten Lebens= und Handwerksbegriffen ge= spielt haben.

Den 4. September.

Prinz August ist gekommen, mit dem ich vielleicht 20 die nächste Woche nach Gotha gehe. Morgen fahre ich mit deiner Frau und der kleinen Schardt nach Kochberg. Es scheint, wir werden gut Wetter haben. Übrigens drücken wir uns unter dem cimmerischen Himmel, der unglaublich auf mich lastet. Alles wollte 25 ich gerne übertragen, wenn es nur immer heiter wäre.

Lebe wohl. Du wirft nun wissen, was eine reine Atmosphäre ist, und wirst es noch mehr erfahren. Grüße beine Reisegesellschaft. Wie ber Mensch ist, muß es ihm werden. Da haft du nun gar noch ein zierlich Weibchen im Wagen.

Lebe wohl. Gebenke mein! Du brauchst mir nicht zu schreiben. Die Briefe an die Frau werden mir ganz oder zum Theil mitgetheilt.

Grüße Dalberg. In Rom findest du die versprochene Nachricht über die Deutschen Künstler zu Eurem Gebrauch.

28. den 4. September 88.

**&**.

### 2674.

# Un F. H. Jacobi.

Die Kure will ich dir beforgen. Noch haben wir 10 Ursache das Beste zu hoffen, wir sind auf dem Wege die Wasser zu gewältigen die uns vertrieben hatten, eben als wir die ungeheure Masse Gips durchsuncken hatten und auf das Dachgestein, das über dem Flöz liegt kamen. Der Bergsekretair und der Hofrath 15 Voigt werden sich deines Grußes freuen, der Vergs. ist ein recht wacker Mann und sehr brauchbar, sein Bruder ein sehr vorzüglicher Mann in vielem Betracht.

Du verlangst einen jungen Mann zum Sekretair und zum Unterricht deiner Kinder, und ich habe eben 20 einen, den ich gar gerne unterbringen möchte, ich wünschte nur daß er auch dir recht wäre. Sonderbar ists daß ich neulich ihn dir empsehlen wollte, auch etwa der Fürstinn, weil euch doch manches vorkommt und daß eben mit deinem Brief einer von ihm anstommt, worinn er mir seine Noth klagt und meine Intercession anruft.

Er hat von Jugendauf Disposition zu den Wissen= s schaften gezeigt, und hat früh aus Reigung und Noth geschrieben und drucken lagen. Er heift Bulpius, du haft seinen Nahmen irgendwo gelesen. Das ist nun nicht eben die beste Rekommandation. Wir er= schröcken über unfre eigne Sünden, wenn wir fie an 10 andern erblicken. Es ward ihm sauer genug auf eine folche Beise sich und einige Geschwifter zu unter= halten, er kam nicht zeitig genug hier in eine gewiße Carriere, sehnte sich nach einem Bosten und ward Sekretair ben einem Areisgefandten bon Soden in 15 Nürnberg, der ihn als ein ächter Geizhals behandelte und ihm nun den Abschied giebt, weil ein andrer für weniger Geld noch mehr Arbeit im Hause übernehmen will. Er schreibt eine Sand, die nicht schön aber gemüthlich ift. Von seinem französch kann ich nicht 20 sagen wie weit es geht, er versteht es, soviel weiß ich daß er artig Italiänisch kann. Er hat eine gute Bildung und aus feinen Sandlungen nnd Auff= rungen schließe ich ein gutes Gemuth. Ich habe mich seiner vor einigen Jahren angenommen, in meiner 25 Abwesenheit verlohr er jede Unterstützung und ging wie schon gesagt nach Nürnberg. Frehlich kann ich nicht sagen daß ich ihn genau kenne. Ich habe mich für ihn interessirt ohne ihn zu beobachten, ich habe

ihm einige Unterstützung verschafft, ohne ihn zu prüfen. Seit mehr als zwey Jahren habe ich ihn nicht gesehn und kann dir ihn also nur bedingt empfehlen. So viel kann ich sagen daß ich ihn, wenn ich einen solchen Menschen brauchte, zum Versuch selbst nehmen swürde, das ist aber noch nicht genug für dich. Besehende nun was ich da gesagt habe, ich will ihm schreiben, dich nicht nennen, ihn über sein Latein französch u. s. w. befragen. Für ihn wäre es ein großes Glück wenn du ihn nähmst, aber es ist die 10 Frage ob du auch bedient wärest.

Sonst weiß ich jest niemanden, will mich aber doch erkundigen. Ich dankte dir für das Bertrauen.

Bon beinem Georg habe ich immer das befte ge= hoft, und war unzufrieden mit Euch daß Ihr immer 15 mit dem Kinde unzufrieden waret. Ein Blat das groß werden soll, ift voller Runzeln und Knittern eh es sich entwickelt, wenn man nun nicht Geduld hat und es gleich so glat haben will wie ein Beiden= blat dann ists übel. Ich wünsche dir Glück zu dieser 20 Baterfreude.

Ich bin wohl und wunderlich. Laß bald wieder von dir hören. Wegen des jungen Menschen schreibe ich bald wieder.

Grüße die deinigen, die Fürstinn und den wieder= 25 belebten Hemfterhuis. Liebe mich.

W. d. 9. Sept. 88.

ჱ.

Eigentlich hat der junge B. den ich dir empfehle

Jura studirt, sich auch auf Geschichte und Diplomatick gelegt.

Verschaffe mir doch Abdrücke in Siegellack von der Fürstinn geschnittenen Steinen. Mich interessischen 5 jest diese Kunstwercke mehr weil ich sie beßer verstehe.

#### 2675.

# An den Herzog Carl August.

Von Gotha bin ich zurück mit dem Herzog und der Herzoginn gekommen, welche nach Dessau gingen. Ich habe drüben gute Stunden gehabt, auch ist mein 10 Aufenthalt daselbst in mehr als Einem Sinne fruchtbar gewesen.

Von Ihnen höre ich daß Sie wohl find und ich hoffe daß Sie Ihr Dresdner Aufenthalt doppelt befriedigt haben wird.

- 15 Wegen der Merckischen Sache habe ich Briefe. Ein Capitaliste, der die Summe als Capital herschöße, findet sich in diesem Augenblicke nicht, dagegen will Banquier Willemer in Francksurt sie vorstrecken und verlangt auch nur 4 prCnt.
- Nach seinem Briefe will er die 4000 f. gegen einen von Ihnen unterzeichneten Wechsel auf eins oder zweh Jahre vorschießen, dis man entweder sieht, ob Merck solche wieder abtragen kann, oder sich ein Capitalist findet.

Ich habe geantwortet: daß Sie nicht in loco sehen, daß ich aber gleich schreiben und eine eigenhändige Berssicherung von Ihnen, worin Sie Ihren Credit für Mercken interponirten, behbringen wollte.

Haben Sie also die Gute, mir schleunigst ein 5 Blatt ohngefähr des Inhalts zu senden:

Daß Sie für die 4000 f. welche Merck ben Herrn Banquier Willemer in Frankfurt am Mahn auf zweh Jahre negotiirt, gutsagten, bergestalt das Sie, wenn Merck gedachte Summe in bemeldter Zeit 10 abzuführen nicht im Stande sehn sollte, für solche, als wäre sie Ihnen selbst dargeliehen worden, haften und solche dem Gläubiger restituiren wollten, wie Sie denn auch die Intressen zu 4 pent. inzwischen abzutragen sich engagirten.

Man wird sehen ob Willemer mit einer solchen Erklärung zufrieden sehn wird.

Leben Sie recht wohl und kommen wohl und zufrieden zu uns zuruck.

Künftlers Apotheose ein Pendant zu Künst= 20 lers Erdenwallen im Puppenspiel ist in Gotha fertig worden.

Es ist spät ich schließe mit der alten Bitte: Lieben Sie mich.

28. d. 19. S. 88.

**(3**). 25

### 2676.

# Un die Herzogin Amalia.

Sehn Sie mir meine beste und gnädigste Fürstinn, in dem großen Kom aufs beste willkommen. Eh Sie diesen Brief erhalten, hoffe ich noch manche gute Nachricht von Ihnen zu hören. Aus Berona haben Sie mich mit einigen Zeilen erfreut, möge die Reise eben so glücklich fortgehen. Daß Kahser sich getrennt hat, thut mir für behde Theile leid, er ist sehr dancksbar für jede ihm erzeigte Gnade und Wohlthat. Ich wünsche daß Collina seine Schuldigkeit zu Ew. Durchl. Nuten und Vergnügen thun möge. Genießen Sie nun, alles so lang gewünschten Guten und kehren Sie bald und völlig befriedigt zu uns zurück.

Mehr weiß ich nicht zu sagen. Alles ist wohl hier und Ew. Durchl. werden davon erfreuliche Nach=
15 richten haben. Ich lebe sehr still hin und bin sleißig. Der achte Band ist bald zusammengestoppelt, dann soll es an Tasso gehn. Ich empfehle mich tausend=
mal. Der unartigen Fräulein auch einen Grus.

28. d. 19. Sept. 1788.

Goethe.

2677.

Un Johann Beinrich Meyer.

Ihren Brief mein lieber Meyer habe ich mit vieler Freude gelesen und mich daben der schönen Stunden

20

erinnert, die wir mit einander zubrachten. Fahren Sie ja fort mir manchmal zu schreiben und durch Ihre Worte den nordischen Himmel aufzuhellen. Glauben Sie mir daß ich Ihre Liebe und Freundschaft recht lebhaft erkenne und erwiedre, wir wollen streu und eifrig jeder auf seinem Wege fortwandeln, bis wir einander wieder einmal antressen und indessen durch Briefe eine Verbindung erhalten, die behden Theilen gleich werth ist.

Ich kann und darf nicht sagen wieviel ich beh 10 meiner Abreise von Rom gelitten habe, wie schmerz= lich es mir war das schöne Land zu verlaßen, mein eifrigster Wunsch ist Sie dort wieder zu finden.

Mich hat besonders vergnügt daß Sie das Bild von der Circe im Farnesischen Pallaste sosehr loben, 15 es war immer eine meiner Favoritkompositionen. Leider ist der Sinn in welchem es komponirt ist, sehr verschwunden und erloschen und unser lebendes Gesichlecht möchte wohl meist das lobenswürdige daran zu tadeln geneigt sehn. Es ist dieses Bild eins 20 von den Mustern wie der Mahler dichten soll und kann, Carrache habe es nun aus sich selbst oder von einem Alten.

Was mich gegenwärtig umgiebt, lädt nicht sehr zu Übung und Betrachtung der Kunst ein. Ich spinne 25 den Faden im Stillen fort, in Hoffnung mich der= einst an demselben wieder in's glückliche Land zu sinden. Leider ist meine Ankunst zu Ihnen nicht so

nah, wie sie Ihr zwehter Brief aus einigen Ausdrücken eines Briefes an Tischbein vermuthet. Im Geiste bin ich beh Ihnen, laßen Sie mich bald wieder von Sich hören.

Wegen des Carrache hat mir Bürh geschrieben und mir Ihre gemeinschaftliche Absicht bekannt gemacht. Ich habe aus diesem Anerbieten Ihre freundschaft= Liche Gesinnungen mit herzlicher Freude erkannt. Ber= zeihen Sie wenn ich sie vielleicht nicht so zart er= 10 wiedre. Am Ende ift das Geld doch das Zeichen aller Nothwendigkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens, ich finde es billich daß Sie behde aus diesem Kunde einigen Vortheil ziehen. Ich kenne einen Liebhaber der ein fo autes Bild zu besitzen verdient und der in dem 15 Falle ift auch einen billigen Breiß dafür zu be= zahlen. Es ist eine Verson mit der ich in nahen Verhältnißen stehe, wollten Sie bende ihr das Bild überlaffen; fo würde ich es auch genießen. Kommen Sie mit Büry überein was man forbern könnte und 20 zeigen mirs an. Sie hören weiter von mir. harrten Sie aber auf Ihrem erften Gedancken und wollten das Eigenthum diefes schönen Bildes fich vorbehalten und mich freundlich zum Verwahrer deffelben machen; so lagen wir es zuförderst in Rom, bif ich 25 sehe was aus mir werden kann.

Sie werden mich sehr verbinden wenn Sie von Zeit zu Zeit an mich bencken und einige gezeichnete Köpfe in den verschiednen bekannten Manieren schicken. Einige Freunde wünschen sehr auch etwas von Ihnen zu besitzen. Wäre der Raphaelische Johannes Kopf, den Tischbein besitzt nicht ein Gegenstand den Sie mir zeichnen möchten.

Grüßen Sie Tischbein, mit nächstem schreibe ich 5 ihm. Der Herzog von Gotha, welchen ich diese Tage gesprochen, ist gegen ihn sehr gut gesinnt und disposnirt, ich werde deßhalb weitläufig schreiben.

Hierbey ein Brief an Kniep. Ich bitte Sie zu würcken daß ich balb und recht bestimmte Antwort 10 auf alle Punckte erhalte. Mehreren Personen hat Knieps Arbeit wohlgefallen und wenn er die erste Bestellung, die ich beh ihm mache, gut und zur gezrechten Zeit liesert; so kann er sich eine gute Kundschafft machen.

Leben Sie wohl. Ich gebencke Ihrer oft mit warmer Liebe. Mein Wunsch ist eifrig Ihnen irgendwo in der Welt wieder zu begegnen, am liebsten an dem Orte wo wir uns zuerst kannten und wo wir behde im eigentlichen Elemente sind. Abieu.

b. 19. Sept. 88. Weimar.

**&**.

2678.

Un Christoph Heinrich Aniep.

[Concept.]

Mein lieber Kniep. Ich hoffe Sie sind mit der Bestellung für Thurneisen vorgerückt, ich wünsche zu hören, wie weit Sie sind. Schreiben Sie mir doch 25

29

auch was ich noch außerdem bei Ihnen bestellt habe? ich habe es würklich vergessen.

1788.

Nun aber habe ich Ihnen eine gute Nachricht zu geben. Ich habe Ihre Zeichnungen an mehreren Orten 5 gezeigt und Sie dadurch, auch durch das, was ich von Ihnen gesprochen dergestalt empfohlen, daß ich Ihnen sogleich eine ansehnliche Bestellung ankündigen und Ihnen auf einige Jahre Arbeit vielleicht verschaffen kann.

10 Sie müssen mir aber vorher einige Fragen beant= worten.

- 1) Was ist gegenwärtig beh Ihnen bestellt und wie lang haben Sie zu arbeiten, bis Sie damit fertig sind?
- 2) Wenn ich sogleich 20 Zeichnungen von versschiednem Formate bestelle, wie lang benken Sie wohl daran zu arbeiten, und in welcher Zeit ohngefähr könnten die Blätter von Neapel abgehn?
- 3) Was verlangen Sie für die Zeichnungen von 20 verschiednem Formate?

Ganz groß wie das Theater von Tauromina.

Mittelgröße wie Neapel Pestum pp.

Rlein wie die Ruinen des Herfules Tempel.

NB. Es sollen 14 Blätter in Farben und sechse 25 in Braun sehn.

Ferner gestehe ich Ihnen gerne zu, daß Sie etwas mehr als bisher für das Blatt nehmen. Dagegen müssen die Zeichnungen mit der größten Sorgfalt ge= macht werden und besonders am Papier und am aufkleben keine Sorgfalt gespart sehn. Denn die Liebhaber für die Sie arbeiten sind sehr akkurat.

- 4) Das Gelb wird wie bisher an Herrn Hackert gezahlt, und Sie erhalten es gegen Ablieferung der 5 Zeichnungen. Dabei sichern Sie mir zu daß ein für meine Bestellung gearbeitetes Blatt nicht etwa einem durchreisenden Liebhaber überlassen werde.
- 5) Melden Sie mir ob Sie diesen Sommer die Tour von welcher Sie mir schrieben gemacht, und von 10 welchen besonders schönen Gegenständen Sie Contoure und Studien gemacht haben. Schreiben Sie mir ein Verzeichniß von 20 bis 30 Zeichnungen und ihren Gegenständen, welche farbig oder braun zu machen sind, damit ich wählen kann. Auch die Formate. 15
- 6) Studiren Sie die Bäume und Vordergründe und Figuren wohl nach der Natur, überhaupt wenden Sie allen möglichen Fleiß an, denn wenn diese Bestellung gut ausfällt; so kann eine doppelt stärkere erfolgen; allein wie schon gesagt, Sie müssen sich dazu 20 halten, damit die Lust nicht verrauche. Und wenn das Glück gut ist; so kann diese Einleitung für Sie von wichtigen Folgen sehn.

Ich bitte Mehern in einem Briefe, daß er forgt daß ich bald und recht deutliche Antwort habe, da er 25 doch der Sekretair des Hauses ist und besser schreibt als Ihr andern; so ist er wohl so gut selbst die Ant-wort abzusassen.

Nun wünsche ich Ihnen Glück mein lieber Aniep zu der neuen Einrichtung und der guten Gesellschaft von Mehern und Tischbein. Ihr sehd gewiß recht vergnügt und fleißig. Genießen Sie der guten Tage. Der Herzogin von Weimar habe ich auch von Ihnen gesagt, und wünsche daß Sie für diese Dame einige recht schöne Stücke machen und sie ihr in Neapel präsentiren möchten. Ich bezahle Sie durch Herrn Hackert. d. 19. Sept. 88.

#### 2679.

#### Un C. v. Anebel.

20 Auf den Dienstag mein Lieber komme ich mit einigen kleinen Freunden zu dir und bitte dich um ein frugales Mittagessen. Wäre dirs ungelegen; so schreibe mir, fiele mir etwas vor; so ließe ich's Montags sagen. Ich hoffe das Wetter soll sich erhohlen.

In Gotha ift mirs recht wohl gegangen und ich kann in mehr als Einem Betracht von meinem Aufent= halte zufrieden sehn.

Lebe wohl. W. d. 20. S. 88.

**B**.

#### 2680.

# An Caroline Berber.

[22. September.]

3ch habe mich etwas ftark herausgelassen; warum

foll man aber nicht die Wahrheit sagen? Ihm ift ja so ungeheuer manquirt, daß er ein für allemal nicht zu nachgiebig und gutmüthig sein muß.

Leben Sie wohl, Befte!

**G**. 5

#### 2681.

## Un J. G. Berber.

Ich kann wohl wenig zu dem hinzufügen, was dein treues Weib in beiliegendem Brief dir wird gesagt haben. Wenn es noch Zeit ist, du dich nicht durch ein gutmüthiges Point d'honneur außer Besitz gesetzt hast; so bitte ich dich inständig, unserm Rath zu 10 folgen: Dalbergen männlich und einsach zu sprechen, von ihm das bedürfende Geld zu nehmen und lieber sein Schuldner zu bleiben als dich und die deinigen in die satale Verlegenheit zu setzen.

Dant's ihm im Grunde der Teufel, du brauchft 15 ihm gar kein gut Wort dafür zu geben; es ist in jedem Betracht schurkisch; denn es ist kein Spaß, einen dahin zu locken, wo er nicht sieht, wie er zurück kann. Das Zurückgehn muß dein Hauptbegriff sein; denn du stickst nun einmal drin. Vor Ostern ist's 20 nicht möglich. Laß du bis dahin die Frau das Geld sammeln. Ich gebe dir den Creditbrief in Rom, und du gehst neugeboren zurück.

O mein Bruder, welcher böfe Geift trieb dich, mich zurückzuberufen? Ich hätte dich nun auffangen 25 können und wir hätten sie alle ausgelacht. Es wende sich dir alles zum Besten, nur um Gotteswillen keine Gutmüthigkeit, die pelikanmäßig ihren Busen aufreißt, um Bastarde zu säugen.

Ich lebe sehr wunderlich. Sehr zusammengenommen, und harre auf Zeit und Stunde. Mein achter Band ist in Ordnung. Künstlers Apotheose soll dir eine gute Stunde machen. Nun din ich an Tasso, der auch vorrückt. Behalte ich Frieden von außen, so geräth auch der.

10 Leb wohl. Morgen fahr ich mit dem Erbprinzen nach Jena. Wir nehmen Augusten mit.

Daß du Kahsern in Boten antressen solltest und auf solche Weise, war wunderlich genug. Er ist den 10. September in Zürich angelangt. Sehr verlangend bin ich von dir zu hören. Daß doch dein Reiseglück nicht beständiger war! Möge sich eine neue Epoche machen!

b. 22. Sept. 88.

**&**.

#### 2682.

An ben Bergog Carl Auguft.

Mit herzlicher Theilnehmung seh ich aus Ihrem 20 Briefe Ihr Mißbehagen, Ihren Unmuth, die mir um so schwerzlicher sind, da sie ganz ausser dem Kreise meines Raths und meiner Hülfe liegen. Behnahe darf ich sagen ich habe jett keine Leiden als die Ihrigen, wie soll es mich freuen wenn Sie nach Goethes werte. IV. Abth. 9. Bd.

Ihrer Rudtehr im Vertrauen wenigstens einigen Troft finden.

Heinen in Jena, Riebel und Herbers August fuhren mit. Der Kleine war gar artig und aufmercksam, er faßt die sinnlichen begenstände sehr leicht und richtig und hat für Nahmen ein sehr gutes Gedächtniß. Anebel gab uns zu essen, um halb achte waren wir wieder zu Hauße.

Ich habe unter anhoffender Genehmigung einer großen Deliberation und Verlegenheit ein Ende ge= 10 macht. Gichhorn ist die letten Tage zu Lodern gezogen und die Studenten haben fich in Ropf geset ihm ein Ständchen zu bringen. Nun waren alle Pro und Contras in Bewegung besonders weil der Schlokhof in Frage kam. Das Concilium arctius votirte 15 ichriftlich indek die Studenten ichon auf einer Mühle versammelt waren und nur auf den Einbruch der Nacht warteten. Ich fragte den Commandanten ob er seine Gatter zu machen wolle. Er antwortete nein, denn da haben wir den Tumult fertig und 20 Döderleins vielleicht Griesbachs Tenfter find eingeschmißen. Nun fagte ich: da in dem engen Raum vor der Hauptwache ohne neue Unordnung kein Ständden gebracht werden kann, will ich dem Schlofvoigt befehlen, auch das Hofthor nicht zu zu machen und 25 übrigens alles nach Ihrer Ordre zu thun. Der alte Bentheim, der Brorecktor, und Loder waren fehr mit dieser Auskunft zufrieden. Die Jungen Bursche werden

ihren Spaß haben, alles wird hoffentlich ohne Händel abgehen. Bentheim wird selbst mit den Officieren auf der Wache sehn und nach seiner alten Practick und Studenten Tacktick, alles ordnen und leiten.

Das überschickte Papier will ich gleich weiter befördern.

Leben Sie recht wohl. Ich habe mein lettes Opus weggegeben und kann es nicht gleich vom Abschreiber haben, sonst schickte ich es Ihnen. Vielleicht nächstens. 10 Lieben Sie mich.

**33.** 5. 23. €. 88.

⑻.

### 2683.

## Un C. v. Anebel.

Ich dancke dir für dein Andencken und die Früchte. Hier etwas aus meinem Garten.

Ich lege des Künstlers Erdewallen dazu 15 weil du es vielleicht nicht ben der Hand haft und es doch voraus gelesen werden muß.

Nun bin ich eifrig an Taff o er geht von statten. Es wird ihm aber doch nicht jemand leicht wenn er fertig ist die Arbeit ansehn die er kostet und man 20 solls auch nicht.

Lebe wohl. Gedencke mein. Vielleicht besuche ich bich bald wieder. Schreibe mir wenn Weinlese ist.

28. d. 1. Octbr. 88.

**G**.

## Un den Bergog Carl Auguft.

Sie bleiben, höre ich, länger auffen als Anfangs Ihre Absicht war, barum schicke ich noch einige Zeilen und erzähle wie mir es ergangen.

Ich war mit dem Prinzen in Jena, der nach seiner Art ganz vergnügt und aufmercksam auf dieser stleinen Tour war. Es wird ihm gewiß wohl thun wenn man ihm von Zeit zu Zeit eine kleine Berändrung dieser Art macht. Giebt es noch einen schönen Tag; so möcht ich ihn wohl einmal nach Ersurt bringen.

Dann ritt ich nach Ilmenau wo sie ernstlich bestschäftigt sind die Wasser zu gewältigen. Sobald ein Saz steht sind die Lachter geschwind ausgepumpt, aber die Sähe hineinzubringen ist ein umständliches, ja gesährliches Arbeiten. Inzwischen scheint das Rad 15 sehr gut gebaut und sieht mit seinen Krummzapsen und Kreuhen gar ernsthaft in der Finsterniß aus. Die zwölf und eilfzöllichen Sähe heben einen gewaltigen Schwall Wasser. Die Wasser sind jeht 25 Lachter unter dem Stollen gewältigt. Ich bin biß 20 auf sie hinab gesahren, um die Arbeit selbst zu bessehn die nötig ist, die Sähe zu stellen und einzurichten. Übrigens sieht alles recht artig und ordentlich aus.

Seit meiner Rückfunft habe ich fleißig an meinen Operibus gearbeitet und hoffe nun balb über den 25

Taffo das Übergewicht zu kriegen. Es ist einer der fonderbarsten Fälle in denen ich gewesen bin, besonders da ich nicht allein die Schwürigkeit des Süjets, sondern auch Ihr Vorurtheil zu überwinden arbeiten muß. Je weiter ich komme, desto mehr Hoffnung habe ich zu reüfsiren.

In der Litteratur Zeitung steht eine Recension meines Egmonts welche den sittlichen Theil des Stücks gar gut zergliedert. Was den poetischen Theil betrift; möchte Recensent andern noch etwas zurückgelaßen haben.

Ich empfange Ihren lieben Brief mit meinem Gedichte. Es freut mich fehr wenn es Ihnen einiger= massen gefallen und Gelegenheit zu frommen Be= 15 trachtungen gegeben hat.

Gebe uns der Himmel den Sinn uns ans nächste zu halten, man verwöhnt sich nach und nach so sehr, daß einem das natürliche unnatürlich wird. Ich habe zwar hierüber nicht mehr mit mir zu kämpfen, doch 20 mich immer daran zu erinnern.

Leben Sie recht wohl und kommen balb und gefund zurück. W. d. 1. Ockt. 88.

**B**.

2685.

An F. H. Jacobi.

Ich erinnere mich kaum ob ich dir versprochen 25 habe von dem jungen Mann den ich dir empfahl noch

einige Nachricht zu geben. Ich erhalte einen Brief von ihm, sein voriger Patron hat ihm auf eine sehr unwürdige Weise mitgespielt und ihm das übertriebenste Zeugniß zum Abschied gegeben. Er wartet
nun in Erlangen auf Entscheidung seines Schicksals s
und bezeigt sich gar vernünftig obgleich sehr niedergeschlagen.

Bon seinem Französch schreibt er: er könne soviel um sich fortzuhelsen, andre zu lehren getraue er sichs nicht. Sher ein wenig Italiänisch. Geographie, Hi= 10 storie, Mythologie pp. will er mit den Kindern gern tracktiren. Übrigens hoffte ich solltest du mit ihm zufrieden sehn. Laß mich bald etwas hören, er ist in einer gar klemmen Lage, wenn er für dich nach der Beschreibung nicht wäre; so suche ich ihn sonst zu 15 empschlen und sehe mich sür dich weiter um. Abieu du Lieber. Mehr kann ich nicht sagen. Ich lebe jetzt wie eine Schnecke, eingezogen ins Haus. Grüße die deinigen.

28. d. 3. Ottbr. 88.

**&**.

20

2686.

An den Herzog Carl August. Gehorsamstes Bromemoria.

Ich lege hier die Buchbinderrechnung beh, welche die Büttnerische Bibliothek noch zu bezahlen schuldig ist. Würde diese abgeführt und von Michaelis an etwa 50 Thlr. zum Einbinden der rohen Bücher 25

jährlich bestimmt, so würde viel Augen gestistet und der Untergang manches guten Buches verhütet. Das Geld könnte vierteljährig mit der fürs Cabinet bestimmten Summe an Herrn Hofrath Loder ausgezahlt werden, auch demselben etwa durch einen Extractum Protokolli die Absicht der Berwendung angezeigt werden. Daß sich die beyden Herrn Büttner und Loder über diese Angelegenheit vernehmen, dafür will ich Sorge tragen.

10 Weimar d. 8. Oct. 88.

3. W. v. Goethe.

2687.

Un den Bergog Carl Auguft.

Gehorsamstes Promemoria.

Die gegenwärtige Jahrszeit fordert mich auf, den Durchstich ben Zena oberhalb der Rasenmühle in Ersinnerung zu bringen. Dieses Werck wozu man durch die Gefahr der nahliegenden Straße gezwungen worden hat mehrere Jahre Arbeit und mancherlen Kosten erfordert, es hat sich, soviel ich ben einem slüchtigen Blick übersehen konnte gut gehalten und besonders hat das Wasser eine Anlage unterhalb des Trütschlerischen Gartens gemacht, welche ich mir vor zweh Jahren kaum zu hofsen getraute. Gegenwärtig sollte ich dencken daß man mit wenigem das Unternehmen endigen und den letzten Entzweck erreichen könnte. Besonders da das Material so nah ist und die Kies

Inseln, welche ich von jeher als einen Schatz für den dortigen Wasserbau angesehn, und auch ferner zu bewahren bitte, auf das schönste wieder die nöthigen Weidenäste und Sprößlinge getrieben haben.

Gerne würde ich meinen Rath bey dieser Sache 5 anbieten, deren Wichtigkeit mir genug bekannt ift, die ich von Anfang kenne und bey deren Ausführung mir mancher begangener Fehler nicht verborgen geblieben ift.

Sollte es gefällig sehn; so wollte ich mit einem 10 Membro Fürftl. Cammer und Secretair Güßselben mich an einem guten Tage an den Ort begeben, um die Sache genau in Augenschein zu nehmen, darüber zu berathen und Fürftl. Cammer die gegenwärtige Lage und was allenfalls zu thun sehn mögte, be= 15 stimmt vorlegen zu können.

Weimar d. 8. Oftbr. 88.

J. W. v. Goethe.

2688.

Un J. G. Berber.

Sei mir herzlich in Rom gegrüßt und an jeder Stelle, die du betreten wirst. Keine merkwürdige wwirst du betreten, in der ich nicht deiner gedacht hätte. Ihr habt Tadel verdient, daß Ihr bis Ancona so schnell, Lob, daß Ihr von daher die merkwürdigen Sachen mit Ruhe und einigem stillen Genuß angeschaut habt. Berzeihe deiner Frauen, wenn sie mir 25

mehr, als du wollteft, vertraut hat; verzeih mir, wenn ich mich etwas heftiger gegen — erklärt habe. Sie muß nichts Wichtiges ganz in sich verschließen, wenn sie deine Abwesenheit tragen soll, und wie ich bie Sachen nehme und trage, weißt du ja auch.

Mich freuts, wenn du Angeliken und sie dir einige gute Stunden machst. Wenn dir Burh lieb wird. Sei doch ja gegen Rath Reiffenstein recht artig und rühme ihm, wie sehr ich seine Freundschaft gerühmt. 10 Ich bleibe immer der wunderliche Heilige Gottes, der wunderlich geführt wird. Wenn du in mein hold Quartierchen kommst, so laß dichs einen Augenblick reuen, daß du mich herausgejagt hast.

Das Blatt ist liegen geblieben; nun kommt bein Brief, der beinen Einzug in Strada Condotta benach=
richtiget. Die S. ist eigentlich ein Racker, und spielt
ihre Person in der Gesellschaft am besten. Du bist
auf alle Weise zu honnett; da es aber deine Natur
ist, so bleibe dabei und laß sie dirs nur nicht zu
20 grob machen. Der Dalberg ist, wie alle schwache
Menschen, freilich sehr vergnügt, wenn du ihm daß
Leben leicht machst, da du's ihm sauer machen solltest,
indeß jene, die ihms leicht machen sollte, es ihm lästig
macht. Ich lobe sie indessen, wie der Herr den un=
25 gerechten Haushalter. Es geht doch nichts über die
Huren, dagegen kann kein ehrlicher Mann, keine ehr=
liche Frau, kein ehrlich Mädchen auskumen. Lebe
wohl, du guter, der du auch unter Wilhelms Ver=

wandten dich auszeichnest. Genieße Rom, sorge, daß Ihr nach dem Carneval nach Neapel geht bis Oftern pp und vergiß nie, was du bist und was dir der Spersling schuldig ist. Liebe mich. Grüße die Landsleute.

28. d. 10. Octbr. 88.

G.

5

#### 2689.

#### Un C. v. Anebel.

Wahrscheinlich mein lieber komme ich etwa Dienftag ober Mittwoch zu dir, ich habe einiges drüben zu thun, Wedel wird wohl mitkommen. Es soll mich freuen wenn die Weinlese schön Wetter hat.

E3 ist mir sehr Lieb daß dir mein kleines Gedicht 10 gefallen hat. Tasso rückt nur langsam. An natür= Liche Gegenstände wird nur selten gedacht, die Kunst steht auch sast stille.

Die Bezahlung der alten Buchbinder Schuld hab ich besorgt. Auch wird der alte zum künstigen Gin= 15 binden jährlich etwas erhalten. Repositorien sollen auch gemacht werden.

Mit Batschens Gesuch möchte es jetzt schwerlich die Zeit sehn. Man muß abwarten und hoffen.

Von Spalanzani habe ich nur behkommendes. In 20 Italien hab ich an diese Gegenstände gar nicht gedacht.

Lebe wohl und gedencke mein.

**W.** d. 11. Oftbr. 88.

௧.

Bielleicht bring ich den Prinzen zur Weinlefe.

### An F. H. Jacobi.

Berzeih mir Lieber Bruber wenn ich in einer ernstlichen Sache ein wenig nachlässiger versahren habe, ich war einige Zeit her gedrängt und zerstreut. Du erlaubst mir acht Tage, daß ich ein wenig übers lege und dir meine Mehnung schreibe.

Deine Anweisung lasse ich von Göschen einkassieren. Bon meiner Mutter habe ich noch kein Gelb erhalten. Gestern empfange ich einen Brief von ihr vom 21ten Oktbr., in dem sie mir einige Posten meldet, die sie sür mich eingenommen, von deiner Summe sagt sie nichts.

Hier schicke ich dir ein Stückchen des achten Bandes, den du bald ganz sehen wirst. Des Künstlers Erdewallen, erinnerst du dich noch aus dem 15 Puppenspiel. Lebe wohl.

d. 24. Octbr. 88.

**&**.

#### 2691.

### Un C. v. Anebel.

Wofür du danckst lieber Bruder habe ich zu dancken, glaube mir daß ich deine Liebe und Freundlichkeit erkenne.

36 Ich bin hier faft ganz allein. Jedermann findet feine Convenienz sich zu isoliren, und mir geht es nun gar wie dem Epimenides nach seinem Erwachen.

Es ift wenig gethan worden. Da nichts recht vom Flecke wollte habe ich indessen geordnet, unzählige kleine Scizzen die ich mitgebracht habe in Bücher gebracht, daß sie nur einigermassen geniesbar werden.

Die Genci foll auf dich warten, ich mag fie nicht 5 schicken aus Furcht es begegne ihr etwas. Dancke für bas Kleeblat der Dichter, ich besaß es nicht.

Göttlingen hab ich eine Partie Bolongneser Spat zu Versuchen gegeben, ich will die mineralogische Be= schreibung machen der Art wie er bricht und es 10 Trebra in seine Acta geben. Du kennst das Unter= nehmen wohl noch kaum, hier schicke ich das Ein= ladungsschreiben mit den ersten Bogen.

Tasso hat einen Stillstand gemacht. Der achte Band ist indess auf dem Sprunge. Ein Summa 15 Summarum so mancher Empfindungen eines ganzen Lebens ist ein wunderlich Ding und es konnte noch viel bunter aussehn, ich mußte zu viel weglaßen.

Es hat mich gereut daß ich von dir gegangen bin, wir waren auf guten Wegen. Ich wünsche daß du 20 in Jena sehn mögest wenn ich meinen anatomischen Curs antrete.

Den ersten Band der hinterlaßnen Wercke des großen Alten habe ich gelesen. Es ist doch was einziges um diesen Menschen. Die Aneckdotenschreiber will ich doch 25 aufsuchen.

Lebe wohl und liebe mich.

b. 25. O. 88.

## Un J. G. Berber.

Mein lieber, du berzeihst einer treuen Meinung, wenn sie dir einen unangenehmen Tag machte. Es ist so gefährlich, in die Ferne sittlich zu würken. Spricht man mit einem Freund, so fühlt man seines Lage und mildert die Worte nach dem Augenblick. Entsernt spricht man nicht recht, oder es trifft nicht zur rechten Zeit.

Dein letzter Brief erquickt mich. Was ich wünsche und bitte, das thuft du; setze dich zusammen, laß das 10 Verlorne verloren sein, aus dir wird dirs gewiß wohl.

Ich bin sehr einsam und fleißig. Des alten Königs nachgelagne Werke machen mir gute Tage.

Deine Frau und Kinder stnd wohl. Der Herzog 15 ift nach einer behnahe zweimonatlichen Abwesenheit zurückgekommen. Knebel sitt in Jena. Die Herzogin lebt still, wie immer. Abieu, genieße die Zeit.

23. b. 31. O. 88.

௧.

#### 2693.

# An F. H. Jacobi.

Alles betrachtet mein lieber, so sehe ich an beinem 20 Briefe daß du so sehr nicht eilst einen solchen jungen Mann zu haben. Destwegen hab ich noch einmal an Bulpius geschrieben und erkundige mich noch um ver= schiednes. Ich möchte dir nicht falsch rathen aber ich möchte auch nicht versäumen einem guten jungen Menschen ein Glück zu verschaffen, denn wenn du ihn auch nur mäßig bezahlft, wenn du ihn auch nur einige Jahre behältst; so ist es keine Kleinigkeit in beiner Rähe gelebt zu haben, unter den deinigen gewesen zu sehn. Die Menschen werden nur von Menschen gebildet, die Guten von Guten.

Ich habe auf meiner Reise versucht, auf das Schicksal und den Carackter einiger jungen Leute zu 10 würcken, ich habe ihnen und andern daurende Vortheile verschafft. Möge es mir öfter gelingen.

Daß dieser Brief nicht ganz leer gehe hier ein Erotikon.

Wenn ich manchmal zu lange im Schneckenhaufe 15 ftecken follte, so klopfe freundlich an der Thüre an. Gieb mir manchmal ein Zeichen des Lebens. Grüße die deinen. Abieu.

b. 31. O. 88.

Œ.

### 2694.

An die Herzogin Amalia.

Wie sehr mich jede Nachricht von meiner theuersten 20 Fürstinn aus Rom freut, kann ich nicht ausdrücken, ich sehe zugleich Ihre und meine herzlichsten Wünsche erfüllt.

Da Sie gefund find, haben Sie nun alles wor= nach Sie Sich solange sehnten und können im An= 25

schauen der herrlichsten Gegenstände, Sich einen Schat aufs ganze Leben sammeln.

Sie find mit Collinas Bedienung zufrieden, ich wünsche daß er fich immerfort bemühen möge nüglich zu sehn.

Sie kennen nun Mad. Angelika und diese werthe Frau muß Ihnen in mehr als Einem Sinne interseffant sehn. Der gute Alte Rath wird nichts verssäumen, Sie in alles Schöne und Genießbare eins zuweihen. Was ist nicht für gutes jest in Ihrer Rähe!

Bürh höre ich hat auch Behfall gefunden. Die paffionirte Existenz dieses jungen Menschen gehört mit zur Staffage jener glücklichen Gegend. Thun 15 Ew. Durchl. auch um meinetwillen wohl an ihm, er hat viel an mir verlohren.

Herber schreibt mit großer Freude wie er Sie empfangen und wie Sie ihm als ein guter Geist erschienen. Erfreuen Sie ihn durch Zutrauen und Mit-20 genuß. Ein solches Zusammensehn knüpft die schönsten Bande fürs ganze Leben.

Warum bin ich boch zurückverschlagen! Um meinetwillen mehr als um Ew. Durchl. willen wünsche ich es, denn aus allem sehe ich daß Sie alles genießen 25 eben auf die Art wie ich es Ihnen zu verschaffen wünschte. So gehe es denn fort. Die glückliche Zeit versließe Ihnen langsam und schöne Tage mögen Sie uns zurückbringen. Indessen verwahre ich mich gegen Schnee und Kälte und bin sleißig wie es einem Norden geziemt. Behalten Sie mich in gnädigem Andencken.

2B. d. 31. Offic. 88.

℧.

15

Ich habe ben Berschaffelt, welcher sich Ew. Durchl. s wird haben präsentiren lassen, vier Landschaften bestellt, welche ich von hier aus bezahlen werde.

Gefallen Sie Ew. Durchl., so stehen sie zu befehl, sonst kann ich sie vielleicht auch andrer Orten ansbringen, indessen bitte ich sie anzunehmen und wohl 10 zu verwahren.

Überhaupt wünschte ich daß Sie die Zeichnungen von Burh pp etwa der Angelika in Verwahrung gäben, wenn Sie von Rom nach Neapel gehn, es geht gar leicht etwas daran zu Grunde.

#### 2695.

# Un G. J. Gofchen.

Es ist mir angenehm zu hören, daß sich mit dem Manuscripte alles so gut schickt, der Überrest soll auch in Zeiten nachkommen. Überschicken Sie mir nur, wie ich Sie schon ersucht habe, gleich die Aus-hängebogen doppelt. Herrn Lips werde ich wegen der 20 Kupfer schreiben und seine Antwort mittheilen.

Schicken Sie boch ein geheftetes Exemplar meiner Schriften, auf ordinair Schreibpapier, an Herrn Paftor

Plessig nach Wernigerobe mit dem Ersuchen, solches seinem Sohne, Herrn Prosessor P. in Duisdurg am Rhein, mit Gelegenheit zu übersenden. Ein Berzeichniß, wie ich die Exemplare meiner Schriften nun abgeliesert wünsche, will ich auch überschicken, damit wir einmal in Ordnung kommen.

Das Gelb ift wohl angekommen; nämlich 68 Thaler für Herrn Lips. Auch Abelungs Orthographie.

Senden Sie mir doch baldigst

von Abelungs Wörterbuch den letten Band. Die vier ersten befitze ich.

#### Sobann:

10

Anfangsgründe der Muskellehre. Wien bei Geß= ler. Klein Folio mit Kupfern.

25 Weimar, den 6. November 1788.

v. Goethe.

Ich habe Ursachen, warum ich die zwei letten Gedichte der ersten Sammlung — Genuß und der Besuch — nicht abdrucken lassen will; haben Sie 20 also die Güte, solche aus dem Manuscripte zu schnei= den und mir sie zurückzuschicken.

#### 2696.

## Un C. v. Anebel.

Morgen Sonntag d. 9ten treff ich ben dir ein und bleibe wohl acht Tage, ich bringe Frizen mit, der früher wieder nach Hause reiten wird. Ich will Goethes Werte. IV. Abth. 9. Bd. die Mhologie nochmals angreifen und fehn ob ich Bresche schießen und fie mit Sturm erobern kann.

Ich freue mich auf unser stilles Zusammensehn. Lebe wohl. Mündlich mehr. W. d. 8. Nov. 88.

**G**. 5

2697.

An den Herzog Ernft II. v. Gotha.

Durchlauchtigfter Herzog! Gnäbigfter Herr!

Den aufrichtigsten Dank für die gnädigen Merk=
male Ihrer Gesinnungen! Es ruht ein großer Theil
meines Glücks auf der Gnade, die mir Ew. Durchl. 10
schenken. Ich habe mich nie auf den kleinen Handel
verstanden, wodurch in der Welt so viel ausgerichtet
wird, desto erfreuter und beschämter bin ich, wenn ich
mich eines so großen Kapitals unverdienter Weise
versichert sehe. Die Papiere belieben Ew. Durchl. zu 15
behalten. Für den ansehnlichen Beitrag zu Abbüßung
meiner palermitanischen Sünden danke unterthänigst.

Die Risse behalten Ew. Durchl. so lang als Ihnen gefällig ist. Das Gemälbe von Guido mache ich in Rom gleich seste. Es wird auf Ew. Durchl. ankommen, 20 ob gleich ein Rahmen dazu gemacht werden soll, oder ob man es simpel herzuschicken hat. Man schnitzt und vergoldet dort sehr schön. Die Zeichnung davon sollen Sie bald haben, sie muß nur aufgezogen und auß= gebessert werden. Angelica schreibt mir: "Ein Brust= 25

bild von einem Jungen, der mit Tauben spielt ist meisterlich gemacht und gar gefällig, könnte wohl von Guido sein."

Nun noch eine Anekbote, die das Bild merkwürdig 5 macht. "Ein Simeon im Tempel von Guido. Eine artige Episode des Gemäldes ist ein Kind, welches mit Tauben spielt, die in den Tempel gebracht werden; der Meister hat dieser kleinen Figur einen sehr naiven Ausdruck gegeben." Wenn nun, wie ich vermuthe, das römische Bild der erste Gedanke ist, wie ihn Guido von der Natur scisirt und nachher in's große Gemälde übergetragen hat, so gibt es dem Bilde einen höhern Werth. Denn daß es Copie sei, ist nach dem, was Angelica und Andre sagen, nicht möglich.

Der andere Gedanke, den ich hegte, war, Ew. Durchl. auch zu den beiden andern Bilbern zu rathen, zu dem Carracci und Baroccio. Davon nächstens mehr. Ich bin für diese nicht so entschieden als für das Knäbchen. Mit der Zeichnung wird auch der Maaßstab kommen, der zu dem Landhause gehört. Beides bestelle ich, eh' ich von hier auf einige Zeit nach Jena gehe. Es soll Myologie getrieben werden.

Meiner gnädigsten Fürstin lege ich mich zu Füßen und wünsche das beste Besinden. Unsre gnädigste Herzogin gibt gute Hossung. Sie erwiedert nebst dem Herzoge Ew. Durchl. freundschaftliche Grüße. Verzeihen Ew. Durchl. die Sudelei des gegenwärtigen Briefs. Von einem gestrigen Balle und Punschgelage

bin ich an Leib und Seel' verstimmt. Nächstens mehr, ba Sie mir fo gutig erlauben, öfters zu ichreiben. Ew. Durchl. unterthänigster

Goethe.

5

Weimar, den 8. November 1788.

Unterthänige Nachichrift. Das Kind mit den Tauben folgt sogleich, ich habe es vor meiner Abreise zurück erhalten. Herrn Rath Reichard sende ich den dritten Theil der französischen Physiognomik mit Un Döring ift umständlich ge= 10 einigen Anfragen. schrieben, ich erwarte Antwort, an Tischbein nur vorläufig. Cheftens fende ich einen Brief an ihn zur Einsicht. Sollten Em. Durchl. gelegentlich an Rath Reifenstein schreiben, fo bitte ich, daß Em. Durchl. mit einem Worte gedenken, wie fehr ich feine Gefällig= 15 keit gerühmt. Ich bin überzeugt, daß er um Ew. Durchl. willen seine Aufmerksamkeit gegen mich ber= mehrt hat.

Wenn die Muskellehre in Jena durchgearbeitet ift, wünschte ich nichts fo sehr, als auf dem Friedensteine 20 unter Ew. Durchl. Auspiciis und der Anleitung des Herrn Döll die Natur und Antike einmal wieder recht ernstlich anzusehen. Vielleicht wird es mir nach dem neuen Jahre fo wohl.

#### 2698.

# Un 3. C. Reftner.

Es ist wohl nicht artig daß ich solang in Deutsch= Land bin und noch kein Zeichen des Lebens von mir gegeben habe. Ihr sehd deßhalb sehr artig, daß ihr mir zuvorkommt und mir Nachricht ertheilt wie es 5 Euch und den Eurigen geht. Ich freue mich daß Ihr alle zusammen wohl sehd und Euch noch immer ver= mehrt.

Warum meine Mutter nicht geantwortet hat begreife ich nicht. Es wäre fonderbar wenn durch diesen 10 Zufall die Tochter der Mutter ominosen Nahmen fortführen sollte.

In Italien ist mirs sehr wohl gegangen, ich habe ganz nach meinem Sinne gelebt und brav studirt. Ich wollte nur ich hätte das zwanzig Jahre früher 15 haben können! Da hätte man die Sachen aber auch nicht so solid genommen.

Rehberg hat sich sehr gut zu uns gefunden. Mit ganz neuen Menschen laß ich es gern eine Weile so hingehn. Es hatte sich aber zuletzt recht artig gemacht. 20 Nur schade daß ich mich trennen mußte.

Er schreibt mir oft. Herber ift jest in Rom, auch unfre verwittibte Herzoginn ift dort vor kurzem an= gelangt.

Riedel ift ein fehr guter Mann und findet sich 25 immer beger. Anfangs, hatte er in mehr als einem Betracht einen schweren Stand. Es lößt sich aber alles zu seinem besten auf. Das Kind ist froh und gesund.

Ihr habt mir einigemal wegen einer Präsentation behm Cammergerichte geschrieben. Schreibt mir doch 5 ob Euch noch daran gelegen ist und wie man die Sache einfädlen könnte. Ich bin zwar meist ausser politischen Relationen, doch kann ich vielleicht etwas würcken. Lebt indeß recht wohl. Grüßt die Eurigen. Wann und wo werden wir uns denn endlich einmal 10 wiedersehen?

28. d. 10. Nov. 88.

Goethe.

2699.

#### Un Merd.

Dein Brief, lieber Freund, wenn er mich gleich seinem Inhalte nach betrübt, hat mir doch Freude 15 gemacht daß du ihn nur haft schreiben mögen. Es ist gewiß eine Erleichterung, wenn man es nur sagen kann und mag, wie weh einem ist. Schreibe mir manchmal, vertraue mir deine Zustände und glaube daß du mir auch mit Klagen nicht lästig bist.

Nimm dich was du kannst zusammen, separire durch den Berstand die phisische moralischen, oekonomischen übel so gut es gehen will und suche Heilung, Mittel und Hülfe in dir selbst und deinen Freunden. Ich hoffe es steht dir Schleyermacher im Ordnen des 25

Ganzen beh, wenn du gleich im Einzelnen felbst wirst arbeiten müffen. Lebe wohl, ich bin zufrieden und vergnügt.

23. d. 10. Nov. 88.

5

Goethe.

2700.

An Beinrich August Ottotar Reichard.

Ew. Wohlgeb.

nehme ich mir die Frenheit mit einigen Aufträgen beschwerlich zu fenn.

Durchl. der Herzog haben vor einigen Jahren den 10 ersten Band der Französchen Phisiognomick von mir erhalten, ich erinnere mich aber nicht daß der zwehte durch meine Hände gegangen seh. Nun überliesert man mir den dritten, welchen ich hiermit übersende, auch liegt ein Exemplar für Herrn Oberstallmeister 15 mit beh.

Wollten Sie die Güte haben, beyde abzugeben und Sich zu erkundigen ob etwa der zweyte Band schon angelangt, wo nicht so werde ich mich darnach erkundigen.

Ferner wollte ich Sie ersuchen Sich zu erkundigen ob etwa damals noch jemand ein Exemplar des ersten Bandes von mir erhalten? Es ift so lange und dieß kleine Geschäft ist mir ganz aus dem Sinn und Gebächtniß gekommen. Eben so ist es mit dem Preise um den ich mich erst wieder erkundigen muß.

Es liegt noch ein besonder Packet an Durchl. den Herzog, ein kleineres an des Prinzen August Durchl. ben.

Viele Empfehlungen an Ihre liebe Gattinn, fie wird sich doch mit dem Kleinen recht wohl befinden? 5

Ich bitte um Vergebung dieser Beschwerde und unterzeichne mich

**W**. d. 10. Nov.

88.

Ew. Wohlgeb. ergebenster Diener Goethe.

10

# 2701.

# An den Herzog Carl August.

Hier überschicke ich die Wünsche des alten Pflanzers, inwiesern sie zu erfüllen sind mag der Förster nach=
sehen. Sie werden dem ehrlichen Mandarinen jawohl die Stämmchen unentgeltlich verabfolgen laßen. Ich bin fleißig in Anatomicis und fleißig einige andre 15
gute Lehren zu befolgen, auch habe ich Ihre Auf=
träge nicht versäumt. Schon habe ich ein Blat from=
mer öffentlicher und Privat Wünsche. Ich halte mich
besonders an Griesbachs, welches sehr wackre, ver=
ständige Leute sind. Im Conzert, Club und überall 20
suche ich jeden zu sprechen und ihm Zutrauen einzu=
slößen.

Die Gräfinn Pagda aus Prag ift angekommen, ihren Gperstod Starcken anzubertrauen. Ich habe fie

im Conzert gesehen und will sie morgen besuchen. Es ist eine Frau in mittlern Jahren, die wohl auß= sieht.

Die wiederhohlte Hierherkunft des Prinzen giebt 5 den Einwohnern die Hoffnung, daß er dereinst einige Zeit hier zubringen könnte. Dieser Gedancke verstreitet eine besondere Heiterkeit, man vergleicht sich auch von dieser Seite mit Göttingen, welches die Englischen Prinzen besitzt, ich nähre diese Hoffstung ung auf eine bescheidne Weise. Sie würckt gewiß Gutes.

Leben Sie recht wohl und genießen der Tage. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlinn.

Jena d. 16. Nov. 88.

Goethe.

Sier ein Eroticon.

15

Weichet Sorgen von mir! — doch ach den sterblichen Menschen

Läffet die Sorge nicht loß, biß ihn das Leben verläßt. 20 Soll es einmal denn sehn; so kommt ihr Sorgen der Liebe,

Treibt die Geschwifter hinaus, nehmt und behauptet mein Herz.

Ich höre mit Vergnügen daß Sie Sich Venten 25 zueignen wollen, ich bin überzeugt daß Sie mit dieser Acquisition zufrieden sehn werden. Nur bitte ich, da er gegenwärtig durch seine Informationen sich auf einen guten Punckt gebracht hat und ein ehrliebender Mensch ist, der auf eine bescheidne Weise vorwärts strebt, daß Sie ihn in utili und honorisico so setzen, daß er in Ihrer Nähe auch mit Freude arbeite und seinem künstigen Schicksal getrost entgegengehe. Leben s Sie bestens wohl.

Ich fange noch einmal an, um zu melden daß wir in Drackendorf gewesen find das Zigesarische Blut zu beschauen.

Die großgewachsnen Mädchen haben uns fehr in 10 die Augen gestochen. Die jüngste wird eben konfirmirt und kann die Bropheten nicht mercken, die mittelste ift würcklich ein Schat, die ältste nähert fich schon der Mutter. Der Vicekangler fekte das Capitel der Röniglichen Uneckoten: bom Saf gegen die Beift= 15 Lichen, sehr lebhaft fort, als wenn des alten Königs Geist ihn angehaucht hätte, und wenn die Mädchen bey einigen Confistorial Geschichten auf die Teller ichauten waren fie darum nichts häßlicher. Mutter, Töchter und Söhne werden uns beyde Hagenstolzen 20 ehstens besuchen und wir werden ben Gelegenheit des Naturalienkabinets uns zu empfehlen trachten. Leben Ich schäme mich vor Ihnen der Stu-Sie wohl. denten Ader nicht, die sich wieder in mir zu beleben anfängt. 25

#### 2702.

# An Friedrich v. Stein.

[Jena, 16. November.]

Hier schicke ich beine Übersetzung corrigirt mit Dank zuruck, schreibe sie nun ab, so ift bas auch abgethan.

Herr von Knebel grüßt dich, und will sehen, daß er dir einen solchen Hausrath verschaffen kann, wie 5 du ihn brauchst. Ich habe mich recht wohl befunden, auf dem Balle habe ich viel getanzt, bin in Lobda und Drackendorf gewesen, vorgestern bei Grießbach zum Abendessen, gestern im Conzert, und so geht es immer fort. Du siehst, daß Jena zum lustigen Leben 10 inspirirt.

Das Fegefeuer von der andern Seite wird auch immer gräulicher. Sage deiner Mutter, daß ich viel lerne und viel denke. Mit Anebel wird viel gesichwäht, und er muntert mich auf, Manches nieders zuschreiben. Was meine Tugend betrifft, so kann ich mich nur italiänisch ausdrücken: Crescono le mie virtd, ma la mia virtd cala.

Es freut mich, daß dir Egmont zum zweiten Male gefällt. Das Stück ist so oft durchgedacht, daß man 20 es auch wohl öfters wird lesen können.

Lebe wohl. Gruße beinen Bater. Ich komme balb wieder.

# Un Friedrich v. Stein.

Jena, den 18. November 1788.

Bur Nachricht dient, mein lieber Fritz, daß ich Freitag Abends noch zum Balle komme. Es geht mir recht wohl, und ich bin sehr fleißig. Bon der Muskel- lehre habe ich lange nicht, was ich wünsche, auffassen 5können, man schießt eine solche Wissenschaft nicht im Fluge. Indessen ist sie doch einmal in der Ordnung durchgehört, und der Himmel wird weiter helfen. Zugleich habe ich die Münzwissenschaft angefangen näher zu betrachten, ein Feld, das von jenem sehr 10 weit abzuliegen scheint.

Grüße deine Mutter, deinen Bater, und liebe mich. Ich lege dir das Portrait einer Schönen, nach der Natur gezeichnet, bei.

**3**. 15

2704.

An G. J. Göschen.

[22. November.]

Ich habe das Paquet Bücher sowol, als den Correcturbogen richtig erhalten, nebst den ausgeschnit= tenen Gedichten. Auf die letzte Seite der exsten Sammlung, statt der zwei ersten Berse des Ge= dichtes Genuß, setzen Sie nachfolgendes Epigramm: 20

# Süße Sorgen.

Weichet, Sorgen, von mir! — Doch, ach, den sterblichen Menschen

Läffet die Sorge nicht los eh' ihn das Leben verläßt. 5 Soll es denn einmal sein, so kommt ihr, Sorgen der Liebe!

Treibt die Geschwifter hinaus; nehmt und behauptet mein Herz!

2705.

Un B. A. D. Reichard.

Ew. Wohlgeb.

10 übersende das Exemplar des dritten Bandes der französchen Phisiognomick, für des Prinzen August Durcht.

Herr Leg. Rath Bertuch wird den zwehten Band übersenden, auch die Zahlung so wohl des zwehten als dritten annehmen.

Berzeihen Ew. Wohlgeb. diese abermalige Bemühung und behalten mich mit den werthen Ihrigen in geneigtem Andencen.

Weimar d. 24. Nov. 88.

3. 28. v. Goethe.

2706.

An Wilhelm Friedrich Sufnagel.

20 Wohlgeborner Hochgeehrtester Herr Professor.

Ben Ew. Wohlgeb. Aufenthalte in Weimar habe ich das Vergnügen entbehren müffen Ihre Bekanntschaft zu machen, welches mir doppelt unangenehm war da ich mich zugleich einer angenehmen und nützlichen Unterhaltung und der Gelegenheit beraubt sah Em. Wohlgeb. einen jungen Mann zu empfehlen der fich gegenwärtig in Erlangen aufhält. Er heißt Bulpius und ich nehme mir die Fregheit einen Brief 5 an denselben, mit einigem Gelde beschwert, hier beh zu schließen.

Em. Wohlgeb. werden ihn, wenn Sie ihn einer Unterhaltung und Brüfung würdigen leicht selbst be= urtheilen. Er hat Fähigkeiten, ift fleißig gewesen, 10 und nur ein Zusammenflug von Umftänden hat verursacht daß er weder in seinem Vaterland noch auß= wärts bisher hat fein Glud finden können.

Em. Wohlgeb. mir bekannte menschenfreundliche Gefinnungen flößen mir das Bertrauen ein Ihnen 15 diesen jungen Menschen zu empfehlen. Er ift bescheiben genug um nicht überläftig zu sehn, könnten Sie aber ben Ihren mannigfaltigen Connexionen irgend etwas für ihn würcken, das ihm auf eine Zeitlang ober gar auf sein ganzes künftiges Leben Vortheil brächte; so 20 würden Sie gewiß keinen Undanckbaren verbinden und mich zu angenehmen Gegendiensten dadurch auffordern. Gönnen Sie ihm indeffen einigen Zutritt, stehen Sie ihm indessen mit gutem Rath ben und lassen mich von seiner Aufführung einige Nachricht hören. ich mit besonderer

Hochachtung unterzeichne Em. Wohlgeb. ergebenfter b. 26. Nov. 88. J. W. v. Goethe.

Weimar

An J. F. v. Fritsch.

# Ew. Erzelleng

bie versprochne Zeichnung zu überschicken, nehme ich mir hiermit die Freyheit. Es stellt solche eine berühmte Gruppe Bäume vor, welche beh Terracina stand und aus einigen Binien, Chpressen und einem Palmbaum zusammengesetzt war. Gegenwärtig ist sie nicht mehr so schön.

Erinnern Sich Ew. Exzellenz ben Betrachtung dieses ausländischen Gegenstandes desjenigen der nie 10 aufhören wird mit besonderer Verehrung zu sehn

> Sw. Erzellenz ganz gehorsamster Diener Goethe.

Bhg. d. 5. Dez. 88.

### 2708.

An F. L. Graf zu Stolberg.

Die natürlichste Empfindung, mein bester, ist daß ich mich zu dir wünsche, daß ich in diesem Augenblicke des Schreibens überhoben sehn könnte, daß ich dich an mein Herz schließen und dein Leiden theilen könnte. Du hast gewiß, indem du mir die traurige Nachricht schriebst, gefühlt welchen Anteil ich an deinem Ber-Luste nehmen würde. Diese Botschaft hat mich in einer guten freudigen Stunde übersallen und mich so

verstimmt, daß mein Sinn noch immer auf traurige Gedancken gerichtet ist. Ich kenne das Schicksal der Menschen, es wird selten gefunden was du an ihr hattest, mögen die Kinder die sie dir zurückließ durch ein glückliches und fröhliches Wachsthum, dir das 5 Leben und die Liebe der Verlohrnen immer vergegen= wärtigen und die Bemühungen deiner Geschwister und Freunde deinen Schmerz lindern.

Ich sage dir heute nichts mehr. Ich bitte dich mir wieder zu schreiben und mir Nachricht zu geben 10 wo du bist. Liebe mich und laß uns solang wir leben auch in der Entsernung ungetrennt bleiben. Grüße deinen Bruder recht herzlich.

W. d. 5. Dez. 88.

Goethe. 15

2709.

An das Geheime Confilium.

Gehorsamstes Promemoria.

Herr Friedrich Schiller, welchem Serenissimus vor einigen Jahren den Titel als Rath ertheilt, der sich seit einiger Zeit theils hier theils in der Nachbarschaft 20 aufgehalten, hat sich durch seine Schriften einen Nahmen erworden, besonders neuerdings durch eine Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanischen Rezgierung Hoffnung gegeben, daß er das historische Fach mit Glück bearbeiten werde. Da er ganz und gar 25

ohne Amt und Bestimmung ist; so gerieth man auf den Gedancken: ob man selbigen nicht in Jena siziren könne, um durch ihn der Akademie neue Bortheile zu verschaffen.

- Er wird von Personen die ihn kennen auch von Seiten des Characters und der Lebensart vortheilhaft geschildert, sein Betragen ist ernsthaft und gefällig und man kann glauben daß er auf junge Leute guten Einfluß haben werde.
- In diesen Rücksichten hat man ihn sondirt und er hat seine Erklärung dahin gegeben: daß er eine auserordentliche Prosessur auf der Zenaischen Akademie anzunehmen sich wohl entschließen könne, wenn auch selbige vorerst ihm ohne Gehalt konferirt werden sollte. Er würde suchen sich in der Geschichte sest zu setzen und in diesem Fache der Akademie nühlich zu sehn.

Endesunterzeichneter hat hierauf, da es in Gotha Gelegenheit gab von Akademischen Sachen zu sprechen, sowohl Serenissimo nostro et Gothano als auch Herrn 20 Geh. Rath v. Franckenberg die Eröffnung gethan und der Gedancke ist durchgängig gebilligt worden, besonders da diese Acquisition ohne Auswand zu machen ist.

Serenissimus noster haben barauf an Endes= unterzeichneten besohlen die Sache an dero geheimes 25 Consilium zu bringen, welches er hiermit besolget und zugleich diese Angelegenheit zu gefälliger Beurtheilung und Beschleunigung empfielt, damit mehrgedachter Rath Schiller noch vor Ostern seine Anstalten und Goethes werte. IV. Absh. 9. Bd. Einrichtungen machen und sich als Magister qualificiren könne.

28. d. 9. Dec. 88.

3. 28. v. Goethe.

2710.

An C. G. Boigt.

Es ist mir sehr angenehm wenn die Sicilianische 5 Aussicht Ihnen Freude macht. Damit ich keinen Unfrieden unter Gheleute bringe werde ich gelegentlich der Frau Hofräthinn auch ein Bildchen in's Zimmer stiften.

Wegen der Zeugwerke haben Sie die Güte nach 10 Ihrem Borschlage zu verordnen.

Beyliegenden Brief an Ackermann bitte ich der Depesche nach Imenau benzuschließen.

Morihens Gegenwart macht mir immer viel Freudc. d. 10. Dez. 88.

Goethe.

2711.

Un J. G. Berber.

Ich bin mit dir, theils im Geiste theils durch deine Briefe an deine Frau, immer in Unterhaltung gesblieben. Ich danke dir, daß du auch ein Wörtchen aus der Stadt an mich richtest. Ich habe herzlich 20 mit dir gelitten, dagegen freue ich mich jeht, daß alles gut geht.

67

Daß meine Römischen Freunde an mich denken, ift sehr billig; auch ich kann eine leidenschaftliche Erinnerung an jene Zeiten nicht aus meinem Herzen tilgen. Mit welcher Rührung ich des Ovids Verse soft wiederhole, kann ich dir nicht sagen:

> Cum subit illius tristissima noctis imago, Quae mihi supremum tempus in urbe fuit.

Ich fühle nur zu sehr, was ich verloren habe, seit ich mich aus jenem Elemente wieder hieher versetzt 10 sehe; ich suche mir es nicht zu verbergen, aber mich so viel als möglich auch hier wieder einzurichten. Ich fahre in meinen Studien fort, und hoffe dir in manchem entgegen zu arbeiten.

Es ift ganz natürlich, daß du dich gleichsam auß15 schließlich an die Statuen hältst. Sie sind uns ja
allein von den besseren Zeiten der Kunst übrig. Bei
Gemälden muß man schon, wie Spinozas Gott zum
Jrrthume, noch etwas hinzudenken, anstatt daß jene
uns mit einem vollkommenen Begriff schon entgegen
20 kommen.

In phhsiognomischen Entbeckungen, die sich auf die Bildung idealer Charaktere beziehen, din ich sehr glücklich gewesen. Ich din noch immer gegen jedermann darüber geheimnisvoll, und werde mich um so mehr beeisern, etwas zu thun, weil ich dich, noch wenn du von Rom kommst, in Verwunderung sehen möchte, das viel unternommen ist.

Taffo ist noch immer nicht fertig. Balb darf ich nicht mehr davon reden, der achte Band ist bald gedruckt; ich schiede das erste Exemplar gleich an Ansgelika, damit Ihr es bald habet. Woritz ist nun schon 3 Wochen hier und thut uns allen sehr wohl, s besonders haben ihn die Frauen sehr in Affection genommen, denen er allerlei Lichter aufsteckt. Es ist ein grundguter Mensch, und sein Aufenthalt hier wird ihm viel nuten.

Ich freue mich, daß du Hirten auf den Grad wohl 10 willst, um ihn gelegentlich zu rüffeln, welches ihm sehr nöthig ist. Es ist würklich ein guter und brauch= barer Mensch. Er mag den Brief immer an mich richten, wenn es ihm Spaß macht. Gib ihm nur die Erlaubniß dazu.

Wahrscheinlich wird dir dieser Brief nach Ne apel folgen; möge er dich recht froh unter dem schönen Himmel finden!

Mit der Herzogin Mutter geht ja alles recht schön und gut. Wenn der Rückzug dem Eintritt gleich ist, 20 wird es ihr so viel Ehre als Freude machen.

Deine Frau seh' ich von Zeit zu Zeit und öfter, wenn der geistliche Arzt nöthig sein will. Ich habe manche Dose moralischen Cremor tartari gebraucht, um die Schwingungen ihrer Elektraischen Anfälle zu 25 bändigen. Zetzt ist sie sehr vergnügt. Daß Emil so glücklich durch die Blattern gekommen ist, ohne an seiner Gestalt oder seinem Humor etwas zu verlieren,

ift gar schön. Wenn ich nur beiner Frau, wie auch der Frau von Stein, die verwünschte Aufmerksamkeit auf Träume wegnehmen könnte. Es ist doch immer das Traumreich wie ein falscher Loostopf, wo unzählige Nieten und höchstens kleine Gewinnstchen unter ein= ander gemischt sind. Man wird selbst zum Traum, zur Niete, wenn man sich ernstlich mit diesen Phan= tomen beschäftigt.

Lebe wohl und vollende glücklich beinen Lauf! 10 Grüße alles. Gebenke mein!

28. den 27. December 88.

**3**.

Wir haben tiefen Schnee und große anhaltende Kälte, mitunter entsetzlichen Sturm. Ich habe mich in meinem Stübchen ganz eingepackt, indessen du in 15 der freien schönen Welt herumwandelst. Jeder muß an die Reihe kommen.

Übrigens sei nur ruhig! Die guten Menschen gönnen dir alle die Reise, und wer wollte nach den andern fragen?

2712.

An C. G. Voigt.

[1788 oder Anfang 1789.]

36 Ich schiede Ihnen hier lieber Herr Hofrath einen Clienten. Es ift der Sohn des Pfarrers in Berka. Haben Sie doch die Güte ihn anzusehn und ein wenig zu tentiren, der Bater hat mich sehr gebeten mich für ihn zu verwenden. Wenn er brauchbar ist sindet sich ja vielleicht in der Folge ein Plätzchen für ihn. Der Alte unterstützt ihn gern noch eine Weile. Ich wünsche gegenwärtig nur daß Sie ein wenig besurtheilen was an ihm ist. Verzeihen Sie diese Bitte. 5

G.

2713.

An C. G. Boigt.

[1788 ober Anfang 1789.]

Da ich nach Hofe gehe und also nach Tische außer dem Hauße bin; so werde ich gegen fünf Uhr zu Ihnen kommen und über die vorliegenden Geschäfte sprechen.

**(3**).

10

2714.

Un C. v. Anebel.

Weimar den 5. Januar 1789.

Ich habe einige Tage bas Zimmer, ja fogar das Bett hüten müssen, du erhältst also später ein Wort auf beinen Trauerbrief. Der gute Wiedeburg hat 15 mich sehr gedauert, mehr, daß er des Lebens nicht sonderlich froh ward, als daß er gestorben ist.

Hier schicke ich die versprochenen Kupfer, theile sie unter die Wohlwollenden aus. Komm doch bald wieder, du wirst doch nicht den 12. hujus in Jena 20 zubringen wollen?

Morit grüßt. Er lehrt den Herzog Englisch, es geht unglaublich schnell.

# Un G. J. Gofchen.

Vergebens habe ich bisher auf den letzten Bogen des achten Bandes gewartet. Haben Sie die Güte, mir folchen sobald als möglich zu überschicken. Auch wünschte ich zu wissen, in welcher Zeit Sie die bei Herrn Lips bestellten Titelkupfer zu haben wünschten. Er fragt darnach, um sich mit andern Arbeiten einzrichten zu können. Leben Sie wohl.

Weimar, den 26. Januar 1789.

v. Goethe.

### 2716.

### Un C. v. Anebel.

Joh habe an dir bemerdt und habe durch Moriten ausführlicher gehört daß du über den Brief im Merkur böse bist. Hätte ich vermuthet dich dadurch verletzen zu können; so würdest du ihn weder gedruckt sehn, noch würde ich schriftlich oder mündlich dieser Sache 15 weiter erwähnt haben.

Gegenwärtig kann ich nichts weiter fagen als daß ichs ernstlich und aufrichtig gemeint habe, daß meine Absicht war: einen Grundstein zu künftigem gemeinsschaftlichen Bau manches wissenschaftlichen Denckmals 20 zu setzen. Gelingt das nicht und wir stehen in Prinzipien zu weit auseinander; so ist es ja besser es behandelt jeder die Sache auf seine Weise, als daß

wir uns einander immer anzuähnlichen suchen und uns dann am weitsten entfernt finden wo wir uns eben zu begegnen glaubten.

Es ist mir sehr Ernst in allem was die großen ewigen Berhältniße der Natur betrifft und meine 5 Freunde sollten über die Art wie ich meine Erkännt= niße manchmal mittheile einigermassen nachsichtig werden.

Was übrigens in diesem Falle zu entschuldigen und zurecht zu legen ist das überlaße ich deinem 10 freundschaftlichen Herzen das das beste daben thun muß. d. 28. Jan. 89.

### 2717.

# Un J. F. Meger.

# [Ende Januar.]

Ihre behden Briefe haben mir viel Freude ge= macht, sagen Sie mir ja von Zeit zu Zeit etwas. Bon Ihnen ganz allein höre ich einen ernsthaften 15 Wiederklang meiner ächten italiänischen Freuden. Wie sehr wünsche ich daß wir uns irgend in der Welt wieder begegnen möchten.

Danck für die Zeichnung der Figuren von der Base. Es ist eine kostbare Composition. Oder wie 20 Morit will, man soll nicht Composition sagen, denn solch ein Werck ist nicht von aussen zusammen= gesetzt, es ist von innen entfaltet. Ein Gedancke in mehreren Figuren verkörpert.

1789. . 73

Die symmetrische Art die Figuren zu stellen, hatte eigentlich die Absicht daß die Gestalten zugleich ein Zierrath werden sollten. Auch din ich überzeugt daß in dieser symmetrischen Art mehr Manigsaltigkeit zu zeigen war als in unsrer neueren. Dieß scheint ein tolles Paradox. Vielleicht sind Sie aber auch schon meiner Mehnung. Ein andermal sage ich mehr davon.

Man ift in den neuern Zeiten, nach meinen Be10 griffen felten wieder auf die Spur der alten Denckart gekommen, und wenn auch ein Meister sich ihr
näherte, so verließen die Nachfolger solche gleich. In
unsern Tagen scheint sie mir ganz verschwunden.
Eben der Punckt wo wir uns wegen Circe vereinigten,
15 ist ein Hauptpunckt. Die Alten sahen das Bild als
ein ab = und eingeschloßnes Ganze an, sie wollten
in dem Raume alles zeigen, man sollte sich nicht
etwas beh dem Bilde dencken sondern man sollte das
Bild dencken und in demselben alles sehen. Sie
20 rückten die verschiednen Spochen des Gedichtes, der
Tradition zusammen und stellten uns auf diese Weise
die Succession vor die Augen, denn unstre leiblichen Augen sollen das Bild sehen und genießen.

Das hat Carrache wohl gefaßt. Merkur legt eine 25 Pflanze in den Becher, wenn er behm Homer dem Ulhß die antimagische Pflanze lang vorher giebt. u. s. w. Wie erbärmlich quälen sich nicht neuere Künstler um die kleinsten historischen Umstände. Aber frehlich jenes ist nicht jedem gegeben. Raphacl hatte diese Sinnesart penetrirt, seine Verklärung ist ein deutlicher Beweiß.

Berzeihen Sie ich bin heute zerstreut und von Carnavals Lustbarkeiten ist mir der Kopf wüste; doch 5 soll dieser Brief fort und er ist beßer als nichts.

Den Johannes Kopf, für welchen ich im Voraus dancke, schicken Sie mir ja mit der Thurnehsischen Sendung, auch etwa die Juno und was Sie sonst haben. Kniep wird auch für mich etwas hinzusügen. 10 Sorgen Sie doch daß man ein Zettelchen zu Thurn= ehsens Nachricht beplegt, was für mich ist.

Könnten Sie nicht eine Ghpsform über die schöne Münze machen, welche der Beichtvater der Königinn besitzt, und mir solche zuschicken. Vielleicht können 15 Sie die Erlaubniß haben.

In Deutschland wird viel erbärmliches über die Kunst geschrieben. Die Berliner Akademie, wovon Riem Sekretair ist, zeichnet sich besonders aus.

Schreiben Sie mir ja, wie es mit dem Rufe geht 20 den Sie nach Zürch haben, noch wünsche ich und hoffe ich es möge sich fügen daß wir einander näher kommen.

Schicken Sie mir auch etwas von Ihren eignen Produckten und blicken in den achten Band meiner 25 Schriften der bald anlangen wird. Leben Sie wohl und schreiben mir bald wieder.

# Un Aniep.

# [Anfang Februar.]

Hier ift nun mein lieber Kniep die angekündigte Commission. Ich bitte daß Sie mit aller Sorgfalt arbeiten und möglichst die Arbeit fördern. Ich hoffe es soll diese Bestellung mehrere nach sich ziehen. Also zwanzig Zeichnungen.

Sechs große zu 8 Unzen — 48
Sechs mittlere zu 7 — 42
Acht kleinere zu 4 — 32
Awanzia Stück 122 Unzen.

10 Sie werden ein Briefchen durch Bury erhalten haben worinn ich Ihnen zweh große anzeige welche Sie einstweilen anfangen sollten, diese gehören mit unter die zwanzig.

Man wünscht daß alle Sechs große farbig 15 sehen und überhaupt nur ein Drittel der Bestellung also höchstens Sechssieben, braun in braun. Wäre die Grotte von Bonca braun in braun zu machen; so nähme ich sie allenfalls noch besonders.

20 Außer diesen bestelle ich beh Ihnen noch vier Stück

| 1., Veduta di Napoli Vesuvio            | . 7 | Unzen |
|-----------------------------------------|-----|-------|
| 1., Ein Pendant welcher Ihrer Aus-      | =   |       |
| wahl überlassen bleibt                  | . 7 |       |
| 1., Das Meer Capri zur linken, zur rech | =   |       |
| ten Cap Minervae, vorne den Fischer     | C   |       |
| auf dem Felsen; diese drey farbig       | . 4 | ļ —   |
| 1., Eine große Landschaft braun ir      | t   |       |
| braun                                   | . 8 | Unzen |
| 4 Stück                                 | 26  | Unaen |

5

Diese viere wünschte ich daß sie mit der ersten 10 Hälfte der Bestellung abgesendet würden. Versäumen Sie nicht mir in einigen Monaten zu schreiben wie weit Sie sind, damit ich den Liebhabern ein Wort sagen kann. An Herrn Hackert werde ich ehstens die Hälfte der Summe auszahlen lassen, Sie liesern 15 wieder die Zeichnungen an ihn ab und erhalten das Geld nach und nach. Lassen Sie nur gleich ein großes schönes Porteseuille, nach der Größe der größeten Zeichnung machen, damit sie gleich wohl verwahrt werden, und behm Einpacken geben Sie ja die größte 20 Sorgsalt daß das Porteseuille erst in Wachstuch einzgenäht werde ehe es in den Kasten kommt und daß der Kasten wohl emballirt werde.

Da die Zeichnungen für Herrn ..... noch nicht abgesendet sind; so bitten Sie Herrn Hackert gleiche 25 Sorgfalt behm Einpacken dieser Versendung obwalten zu lassen. Die Auslagen will ich mit Danck ersetzen.

77

#### 2719.

# Un F. S. Jacobi.

Behnah zwey Monate habe ich meinen auswärtigen Freunden geschwiegen, desto mehr bin ich innerlich beschäfftigt gewesen. Prof. Morit war auf seiner Rückreise von Rom beh mir. Ich wünschte dir ihn zur Stärckung in allem Guten auf einen Monat an die Seite. Ich kann den Vortheil nicht aussprechen, den mir seine Gegenwart gebracht hat.

Die Gelbsachen sind in Ordnung, hierben eine Quittung vom Bergwesen und dem Heinstus, es thut 10 mir leid daß dich der Esel incommodirt hat.

Wegen des empfohlnen jungen Mannes hatte ich auf deine nähere Erklärung und nähere Beurtheilung seiner einiges Bedencken, drum ließ ich es ruhen und habe mich hier und da indeßen umgesehen aber nie= 15 mand gesunden, vielleicht wenn ich nach Jena komme sindet sich ein Subjeckt.

Ich habe diese Zeit her nichts zu Stande gebracht als eine Beschreibung des römischen Carnevals. Bertuch und Krause wollen es auf Ostern mit illu= 20 minirten Kupfern herausgeben. Ich empfehle dir dieß Werckchen und schicke dir ihre Ankündigung. Es wird hoffe ich niemand gereuen einen Blick auf das moderne Saturnal zu thun. Empfiel es deinen Freunden. Ich habe beh der Entreprise keinen Vor= 25 theil, ich wünschte aber daß ihn die Unternehmer hätten, weil ich ihnen Muth zu einem wichtigern und kostbareren Wercke machen möchte.

Nächstens erhälft du einige illuminirte Blätter, hier indeg das Titelkupfer zum achten Bande.

Lebe recht wohl.

W. d. 2. Febr. 89.

**(3**).

5

10

2720.

An F. L. Graf zu Stolberg.

Du verzeihst daß ich solang geschwiegen habe. Dieser Monat war für mich reich und fruchtbar, aber auch so nah voll gepfropt daß ich kaum einen Blick in die Ferne wersen konnte.

Professor Morit war auf seiner Rückreise von Rom sechs Wochen ben mir. Ein tresslicher Mann, dessen nähere Bekanntschaft ich jedem fühlenden und benckenden Menschen wünsche.

Ich nehme mehr Theil als du glaubst an der 15 tröstlichen Erfahrung die mir dein Brief mittheilt: daß deine liebe Agnes in den letzten Zeiten, sich dir reiner, himmlischer, verklärter als in ihrem ganzen Leben dargestellt und daß Sie dir scheidend einen Borschmack, eine Ahndung seligen und vollendeten 20 Bleibens zurückgelassen.

Wenn ich auch gleich für meine Person an der Lehre des Lucrez mehr oder weniger hänge und alle meine Prätensionen in den Kreis des Lebens ein=

schließe; so erfreut und erquickt es mich doch immer sehr, wenn ich sehe daß die allmütterliche Natur für zärtliche Seelen auch zartere Laute und Anklänge in den Undulationen ihrer Harmonien leise tönen läßt und dem endlichen Menschen auf so manche Weise ein Mitgefühl des Ewigen und Unendlichen gönnt.

Grüße die deinigen und laß mich von Zeit zu Zeit erfahren wo du bift und wie dirs geht.

Die Herbern sagt mir: daß Ihr Anteil an den 10 Auszügen im Merkur nehmt. Ich wünsche Euch von Zeit zu Zeit etwas angenehmes zu liefern. Bald erhaltet Ihr wieder einen Band meiner Schriften, auch habe ich eine Beschreibung des römischen Carnevals gearbeitet. Bertuch und Krause geben sie mit 15 Kupfern heraus. Ich hoffe es wird niemand gereuen einen Blick auf dieß moderne Saturnal zu thun.

Lebe wohl. Nächftens mehr.

W. d. 2. Febr. 89.

Œ.

### 2721.

# Un J. C. Reftner.

Euren Brief habe ich zur rechten Zeit, durch den 20 Umweg erhalten. Ich habe euren Wünschen die Zeit oft nachgedacht und mich hie und da erkundigt, habe aber nichts gefunden das Euch direckt befriedigen könnte. Doch bin ich auf einen Gedancken gekommen, der vielleicht würckt. Schreibt mir durch welchen Weeg ich mich näher erklären soll. Berzeiht daß ich heut nicht mehr sage. Grüßt die Eurigen und gebenckt mein.

W. d. 2. Febr. 89.

℧.

2722.

Un C. v. Anebel.

[4. Februar.]

Hier M. Ibeen über die Bilbung des Schönen 5 zusammengerückt und mit einem Köpschen und Schwänzchen versehn, wie es wohl als Recension in der Literatur Zeitung passiren möchte. Schicke mirs Morgen früh zurück und sage mir deine Mehnung.

(G. 1

2723.

Un C. v. Anebel.

[5. Februar.]

Hohl. Hatten wir wohl gedacht daß wir die gute Frau nicht eher wieder sehen follten als biß das Wögelchen aus der Nachbarschaft ausgeslogen wäre. Das nächstemal wenn wir sie sehen, werden wir wohl 15 schwerlich den angenehmen Kirchhof besuchen, da das Grab unsrer Leichsertigkeiten westwarts nicht oftwärts liegt. Abieu. Ich habe heute am Tasso Clück gehabt und werde nicht aus der Stude gehn.

#### 2724.

# An die Bergogin Amalia.

Wäre es nicht Schulbigkeit Ew. Durchl. mich wieder einmal ins Gedächtniß zu bringen; so würde ich auch jett die Feder nicht ansehen können. Was soll man aus dem mittelländischen Thüringen, den Glücklichen sichreiben, die sich jett am Anblick des mittelländischen Meeres weiden. Genießen Ew. Durchl. alles Guten in vollem und reichen Maaße wie es Ihnen mein Herz wünscht und gönnt. Alle Nachrichten die uns von Ihnen kommen sind so erwünscht, daß uns das 10 Vergangne auch gleichsam für die Zukunst sicher macht.

Sie werden Nachbarinn von der Angelika. Dazu wünsche ich Ihnen Glück. Die Villa ist herrlich gelegen, bewohnen Sie das Paradies gesund und froh 15 und gedencken mein.

Alles ist hier wohl, die gute Hoffnung unster Herzoginn wächst mit jedem Tage. Der Herzog ist am 1. Febr. nach Berlin und hat Moritzen mitgenommen der fast 2 Monate beh uns war, in meinem House wohnte, sehr zufrieden lebte und aller Welt wohlgesiel.

Wir suchen übrigens uns en detail zu unterhalten wenn es en gros nicht recht gehen will.

Haben Ew. Durchl. doch ja die Enade die schönen 25 Wercke die über Pestum, Neapel, Puzzol pp geschrichen Goethes Werte. IV. Abth. 9.886. sind anzuschaffen (Hamiltons Campi Phlegraei haben wir schon hier).

Ferner laßen Sie Sich boch ja die Kupfer geben soweit solche gestochen sind vom Museum von Portici, wenn auch das Werck selbst noch nicht sheraus wäre. Venuti kann das leicht verschaffen. Kommen Ew. Durchl. nach Kom zurück; so lassen Sie Sich ja eine Auswahl aus der Schwesel Samm-lung des Abbate Dolce machen. Ingleichen subscribiren Sie auf die Pichlerische Pasten Sammlung die 10 er herausgeben wird. Es wird uns dieses für die Folge ein großer Schah. Wie oft habe ich in meiner Einsamkeit jeht Ursach den abscheulichen Kaub des Grafen Wallenstein den er an Ew. Durchl. begangen, zu bedauren.

Einige große Werde wie 3. E. das Museum Pio Clementinum werden Ew. Durchl. ohnedieß mitbringen und andre Schäte an die wir nicht dencken.

Am meisten wünschen wir Sie Selbst zur rechten Zeit und Stunde wieder zu sehen, wenn Sie von allem 20 Guten erfüllt und gesättiget sind.

Ausser Frl. v. Göchhausen schreibe ich heute Ihrer Reisegesellschaft nichts. Allen ist so wohl daß ein Paar Worte von mir nichts dazu thun können. Grü= Hen Sie alles was jeht so glücklich ist in Ihrer 25 Nähe zu sehn.

Roch eins! Am Oftertage wird in Rom, in der Beterskirche, von der papftlichen Kapelle eine Sequenz

von Simonelli: Victimae paschali laudes immolent Christiani pp aufgeführt. Bitten Sich Ew. Durchl. ia eine Copie dieses merckwürdigen Stücks, vollständig aus.

5 Es freut mich daß der gute Verschaffelt für Sie in der Villa arbeitet. Sorgen Sie für das gute Kind den Bürh. Es freut mich wenn Ew. Durchl. die Virmannischen Zeichnungen gefallen, sie waren für mich bestellt, stehen aber wie alles das meinige 10 Ew. Durchl. zu Vefehl. Sie sind noch nicht bezahlt. Ich empfehle mich tausendmal zu Gnaden.

28. d. 6. Febr. 89.

്യ.

### 2725.

# An C. G. Boigt.

Der seel. Obermarschall v. Witleben soll schöne Ahorne Bohlen, die sehr alt sind, hinterlaßen haben. 15 Sollte man deren nicht 6 biß 8, gegen Erlegung des Werthes, erhalten können? Wollten Ew. Wohlgeb. wohl deßhalb beh der Frau Oberm. anfragen und sie dazu disponiren?

Berzeihen Sie daß meine Plage sich auch auf 20 Bretterwaare erstreckt und behalten mich lieb.

28. d. 6. Febr. 89.

ઉઉ.

# An Charlotte v. Stein.

[12. Februar.]

Ich wollte anfragen ob Sie diesen Nachmittag zu Hause sind? Ich käme von Hof herüber und brächte die erste Scene vom Tasso mit. Es scheint mir räthlich zu sehn daß wir uns nach und nach mit diesem Stück bekannt machen. Knebeln wollte sich es sagen laßen.

Œ.

#### 2727.

### Un C. v. Anebel.

# [12. Februar.]

Ich danke dir deinen Morgengruß und deine Expectoration. Schon ist es Trost, daß wir auch eine Masse sind, die übereindenken. Heut früh ist die erste 10 Scene des Tasso fertig geworden. Ich gehe an Hof und lese sie auch diesen Nachmittag beh Frau von Stein, wenn nichts hindert.

Ich möchte Euch nun nach und nach mit dem Stück bekannt machen und mich mit Euch zum Schluß 15 ermuntern.

Der beinige

# An C. G. Boigt.

[Mitte Februar.]

Ew. Wohlgeb.

ersuche Überbringern dieses den jungen Hunnius einige Augenblicke zu sprechen und ihn ein wenig zu prüsen. Es ist ein armer verlaßner Mensch. Leider haben alle diese Junge Leute nicht was man eben braucht. Dieser kann wieder wenig Französch. Berse machen können sie alle.

Der Ihrige

௧.

#### 2729.

# An C. G. Voigt.

5err v. Wedel wird Ihnen heute eine Sache vorlegen in welcher ich ihm nach Ihrer gewohnten Klugheit und Mäßigkeit zu rathen bitte. Ich habe ihm schon gesagt daß ich nicht wohlgethan glaube daß er sich einzeln und persönlich vor den Riß stellt. Er schien auch selbst sich zu der Mehnung zu lencken.

Ich schicke einige Sachen zurück und wünsche wohl zu leben.

d. 16. Febr. 89.

௧.

### Un C. v. Anebel.

[17. Februar.]

Dein kleiner Bote fand mich schreibend am Tasso. Ich bin heute nicht unglücklich an der Arbeit gewesen. Es ist mir leid, daß du ben Hofe speisest, sonst könnten wir zusammen essen; ich bin zu Hause.

Lebe wohl. Ich hoffe Euch bald wieder etwas 5 zu lefen.

௧.

### 2731.

Un ben Bergog Carl Auguft.

Wir hören das Carneval seh zu Ihren Ehren ver= längert worden, ich wünsche daß es auch zu Ihrer Freude möge geschehen sehn.

Beh uns ift es desto ruhiger. Seit dem Abscheiden der Frau v. Zigesar welche von Graf Marschall magnetisirt, von Mephistopheles aber würcklich kurirt worden und ihre Wundergaben wohl schwerlich in Weimar wieder produciren wird, sind die Pistolen= 15 schüße in Fiesko von Genua das lauteste gewesen was wir hier vernommen haben.

Die Engländer haben sich, weil sie weggehen, hiesige Hosuniformen machen laßen und gefallen sich zwischen ihren Spauletten auserordentlich wohl.

Ich bin fleißig, leider giebt es aber nicht viel aus. Taffo wächst wie ein Orangebaum sehr langsam. Daß er nur auch wohlschmeckende Früchte trage.

Mit Schmidt der mir gleich ift habe ich ein lang Gespräch in der Commödie gehabt. Es kamen einige Sachen vor von denen Sie mir zu schreiben erlauben.

Es ist im Wercke daß man dem Seiler Wächter neben der Buchholzen die Erlaubnig Schläuche zu verfertigen geben will. Wir fürchten beyde es werde die Operation dem Gewerbe mehr schaden als nuten. Es ist nicht so ausgebreitet daß mehrere Personen mit 10 entschiedenem Vortheil sich barin follten theilen können. Die Concurrenz wird geringere Preise erzwingen, die Fremden werden davon profitiren und die Waare wird wahrscheinlich geringer und beyde reiben sich auf. Die Buchholz ift betriebfam, und verdient wohl 15 dak man auf ihre Erhaltung dencke und ihr einigen Vortheil gönne, um so mehr als fie nicht schuldenfren, ja der Kriegskasse noch 700 schuldig ist, die sie richtig verintereffirt und nach und nach abzutragen sucht. Rame fie zurud; fo bliebe nichts übrig als ihr väterlich 20 Hauß anzuschlagen und eine Berson zu Grunde zu richten die sich bisher wacker gehalten hat und deren Unternehmungen eine Folge und Glück hatten. 3ch will nicht wie andre behaupten, daß es eine Brivat= absicht des Majors Germar seh mit dem sie sich von 25 Anfang her nicht vertragen hat. Etwas menschliches kann aber doch daben zum Grunde liegen. Bräfident und ich dencken überein und bitten nur daß Sie es nochmals überlegen möchten! es ist mir un= bekannt was man für die Theilung des Gewerbs angeführt hat.

Sodann wird das hiefige Rentamt, durch Wirfings gebetene Retraite leer. Der Commissarius Seidel hat sich dazu gemeldet, man traut ihm die Fähigkeiten 5 au, für seine Redlichkeit bin ich burge. Die Cammer scheint wohl für ihn gesinnt und ich glaube ihn be= fonders vor seinen Competenten empfehlen zu dürfen. Ich bin überzeugt daß auffer den gewöhnlichen Dienft Berrichtungen er der erste sehn wird, der den magischen 10 Schleger, welcher die Renth Amts Geschäfte noch immer zudeckt, gerne und fregwillig wegzieht. Er kennt das Hockuspockus recht gut, wodurch man Cammer und Kürften in ewigen Zweifeln und Dunckelheit zu halten weiß und selbst einiger Verluft an eignen Einkunften 15 wird ihn nicht abhalten manches zu entdecken, das auf die allgemeine Ordnung und Klarheit von nicht geringem Einfluß fenn wird.

Professor Schütz von Jena schreibt mir und bittet sein Gesuch um eine Zulage in Erinnrung zu bringen. 20 Da Hasse nicht kommt und Mag. Paulus mit der blosen Besoldung ex fisco academico zufrieden sehn will; so wären die 200 rh. welche jenem angeboten worden vacant.

Von Morit habe ich noch nichts gehört, ich bitte 25 ihm inliegendes Blättchen zu geben.

Von Arends habe ich auch noch keine Antwort, mich verlangt sehr darnach. Der Präsident hat mich

auf eine freundliche Weise eingeladen an dem wichtigen Wercke des Schloßbaues pro virili Theil zu nehmen. Das beste was man für die Sache thun kann ist für die Menschen zu sorgen, die das was geschehen soll klug angeben und genau ausstühren. Wir verstehns ja alle nicht und höchstens können wir wählen. Alles gehe nach Wunsch und da Sie bauen wollen, werden Sie uns ja auch den lieben Frieden erhalten helsen.

Ich bin sehr neugierig auf die Schilberung einiger 10 Personen wenn Sie zurück kommen.

Ihre Frau Gemahlinn scheint sich wohl zu befinden, der Prinz auch. Riedeln habe ich mercken laßen daß Sic gute Gesinnungen gegen ihn geäußert, es hat ihn sehr aufgemuntert und ein muntrer Mensch 15 thut wenigstens alles was er kann, wenn ohne dieß ein Trieb in ihm liegt.

Leben Sie recht wohl. Empfehlen mich den Schönheiten und gedencken mein zur guten Stunde.

W. d. 19. Febr. 89.

**હ**.

### 2732.

# Un Charlotte v. Stein.

Seftern Abend war ich einige Augenblicke recht in Sorgen als mir die Kammerjungfer beiner Schwester, wie ich wohl merckte ein Geheimniß machte, ich wußte nicht aus was und warum. Es hat mir fehr leid gethan daß dich das geschmackloße, elende Stück durch

Exinnexung an eine traurige Würcklichkeit so geschmerzt hat.

Ich will dich diesen Abend erwarten. Laß uns freundlich Leid und Freude verbinden damit die wenigen Lebenstage genoßen werden.

Mirabeaus Buch will ich schicken wenn mirs möglich ist. Die Herzoginn hat es wiederhohlen laßen und es soll fort. Du verlierst nichts an dieser Lecktüre.

Lebe recht wohl und liebe mich.

d. 20. Febr. 89.

**G**. 10

## 2733.

### Un C. v. Anebel.

[Februar.]

Ich dancke dir herzlich für dein freundliches Wort. Es trifft mich eben behm Tasso an dem ich um desto lebhaffter arbeite, als mich mein nächstes und ich möchte sagen einziges Publikum ermuntert. Ich sehne mich recht nach der Stunde in der ich dir ihn senden 15 kann. Lebe wohl. und 1000 Danck für deinen An= theil.

௧.

### 2734.

Un Charlotte v. Stein.

[Februar.]

Wenn du es hören magst; so mag ich dir gerne sagen, daß deine Vorwürfe, wenn sie mir auch im 20

Augenblicke empfindlich find keinen Berdruß und Groll im Herzen zurücklaßen. Auch sie weiß ich zu=
recht zu legen und wenn du manches an mir dulden
mußt; so ist es billig daß ich auch wieder von dir
sleide. Es ist auch so viel besser, daß man freundlich
abrechnet, als daß man sich immer einander anähn=
lichen will und wenn das nicht reuissiert, einander
aus dem Wege geht.

Mit dir kann ich am wenigsten rechten, weil ich 10 beh jeder Rechnung dein Schuldner bleibe. Wenn wir übrigens bedencken wie viel man an allen Menschen zu tragen hat; so werden wir ja noch liebe einander nachsehn. Lebe wohl und liebe mich. Gelegentlich sollst du wieder etwas von den schönen Geheimnissen 15 hören.

௧.

### 2735.

## Un J. G. Berber.

Tischbeins Verhältniß zum Herzog steht sehr satal. Ich hatte alles auf gutem Wege, der Herzog war in den besten Intentionen; ein Brief von Reissenstein 20 hat alles umgeworsen. Ich habe den Brief nicht gesiehen, auch den Herzog diese Zeit her nicht gesprochen, ich kann also nur ohngefähr rathen, wie der Alte zu Werke gegangen ist. Der Herzog von Gotha will von einem Maler, den er pensionirt, auch was sehen und 25 will doch auch diesen Maler einmal bei sich wissen,

wenigstens voraussehen, daß er einmal kommen wird. Tischbein dagegen ließ sich auf das ungeheure Bild der Helena ein, das er zulett stehen ließ, schickte in 3 Jahren nichts an den Herzog, glaubte zulett ihn entbehren zu können, und zog die Benfion nicht mehr. 5 Dieses geschah von der Zeit an, als er nach Reapel ging, und er erklärte mir felbst, daß er sich von dem Herzog getrennt anfähe. Tischbein ist mit allen guten Qualitäten ein wunderliches Thier, ein Art Hafenfuß, ift faul, unzuverläffig, seitdem er von den Italianern 10 in das Metier der Falschheit, Wort= und Bund= brüchigkeit zu pfuschen gelernt hat. Sich zwischen den Herzog und ihn zu stellen, ift ein boses Unternehmen, doch habe ich es nach meiner Rückfunft gewagt, weil ich aus Tischbeins Briefen merkte, daß es mit seinem 15 neapolitanischen Zustande nicht gang just war. Jest aber kann ich nichts weiter thun, weil ich, um den Eindruck von Reiffensteins Brief auszulöschen, mich ftärker für Tischbein verbürgen müßte, das ich nicht kann und mag. Denn eigentlich ift es Tischbein mit 20 der Gothaischen Benfion und Retraite nach Deutschland gar nicht ernft. Er will nur eine Sinterthüre offen behalten, woran er auch ganz recht hat. Wenn es unser Herzog wäre, dem sagte ich gerade, wie die Sache steht, und der wäre großmüthig genug, das so 25 Der Herzog von Gotha aber will gehn zu lassen. für sein Geld was haben, und was man ihm zusagt, foll man halten.

Ich habe es vorausgesehen, daß Tischbein nicht reuissiren würde. Er hält sich für sein, und ist nur kleinlich, er glaubt intriguiren zu können, und kann höchstens die Leute nur verwirren. Er ist untersnehmend, hat aber weder Kraft noch Fleiß zum Ausssühren. Einen subalternen impiccio weiß er noch leidlich zu leiten. Über Deutsche hat er durch die Exuvien von Redlichkeit, mit denen er sich aufstutzt, und durch seine harmlos scheinende naive Hasenston Güßereien eine Weile ein Ascendant. Ein Nachklang von Gemüth schwankt noch in seiner Seele. Es ist Schade um ihn.

Ich kenne ihn recht gut, und wußte, daß er mich in einigen Jahren würde fitzen lassen; ich habe aber boch gewagt, ihm den Herzog zu versöhnen. Interim aliquid sit! dachte ich. Allein der Alte hat mit seiner Tatze mir alles verdorben. Der und Hackert verstehen das Handwerk, und Tischbein wird zwischen zwei Stühlen niedersitzen, ohne daß ihm jemand 20 helfen kann.

So fteht das ohngefähr. Laß meinen Brief niemand sehen, vorzüglich um Tischbeins willen. Ich sage niemand, wie ich von ihm denke. Wer mit ihm zu thun hat, mag ihn selbst kennen lernen.

Dein Leben in Neapel freut mich; es wird dir ein heller, lichter Blick durchs ganze Leben bleiben. Ich habe mich schon wieder eingehamstert und bin wohl auch nach meiner Art recht vergnügt. Truz Schnee und Hatur fürtrefflich schmecken, und habe meine ganze Einrichtung ad intus gemacht.

Vom Taffo, der nun seiner Verklärung sich nähert, habe ich die erste Scene im Areis der Freunde 5 publicirt. Deine Frau und Anebel haben sie am meisten genossen und durchgefühlt. Ich habe diesen Prologus mit Fleiß dem Werke selbst vorausgeschickt.

Lebe wohl. Empfiehl mich der Herzogin und allen. Ich kann niemanden schreiben.

Meine Schriften achter Band find nach Rom. Sobald Tasso sertig ist, soll eine Abschrift an Angelika abgehn. Das mag denn für eine Menge Briefe gelten.

Frau und Kinder sind wohl. Heut Abend werd' 15 ich dort sein und dein gedenken.

Weimar den 2. März 89. Amalientag. G.

### 2736.

# Un Caroline Berber.

[Zwischen 2. und 8. März.]

Ich halte nicht für gut noch für nöthig, daß Sie Sich mit dem Gelbe übereilen. 1) Heißt das wieder in seine eigne Eingeweide wühlen. 2) Ist es recht 20 gut, daß Sie ihm 500 Athlr. zu seiner Rückreise bestimmen. Es ist ja aber immer besser, er läßt sich das Geld dort von Einsiedeln zahlen, wie er es braucht

oder soviel er braucht, und man zahlt es an Ludecus aurück. 3) Wenn er es auf der Reise braucht, so ist es ja besser, man verschafft ihm einen Brief nach Benedig oder sonft wohin. 4) Wenn ich jett das 5 Geld durch Paulsen zahlen lasse, so empfängt ers dort in Bapieren (Bankzetteln); Briefporto, Provision, Interessen mussen gezahlt werden. Will er es auf der Reise brauchen, so muß er es wieder mit Schaden umsetzen. Das ift ja eben das, wodurch die Raufleute 10 reich werden und wodurch eine Reise immer theurer wird. Es ist also nichts simpler, als: "Wenn er von Rom verreisen will, läßt er sich von irgend einem Banquier einen Creditbrief auf die Orte geben, wo er durchreisen will. Auf das Wort der Herzogin, ja 15 auf Reiffensteins Wort (den er aber vielleicht nicht brauchen will), kriegt er ihn gleich. Wie er dort abreist, so schickt man gleich 100 Ducaten auf Abichlag an den Banquier, damit teine Intereffen aufwachsen, und den Rest, wie er ihn aufnimmt oder wie 20 er zurücktommt." Schreiben Sie ihm das, schicken Sie ihm allenfalls das Blättchen.

Übrigens bleibe ich auf dem Sinne, daß Dalberg nicht los zu laffen ist. Leben Sie wohl, ich sehe Sie balb. 96 März

### 2737.

## An Schnauß.

Auf Ew. Hochwohlgeboren Beranlassung habe ich mich sogleich nach den Wiedeburgischen hinterlassenen Maschinen erkundigt. Es liegt ein Verzeichnif hierben nebst der Tare. Es sind mancherlen brauchbare Sachen drunter, besonders was sich auf die Statik 5 bezieht. Vieles veraltete freglich auch barneben. Außer diesem Verzeichniß sind noch Aleinigkeiten vorhanden, die sich etwa auf 20 Thlr. schähen lassen. Wollten Sereniff, für alles weg 150 bis 160 Thlr. geben: fo wäre es eine Gnade für die armen Kinder und es 10 würde denn doch manches accquirirt, was theils Prof. Göttlingen in seinen Lehrstunden nütlich senn, theils auch in dem Museo seinen Plat finden könnte. Allen= falls könnte man den Handel durch Professor Gött= ling schließen, er behielte was er benuten kann und 15 gabe das übrige, nebst einer Quittung über die Stucke, die beg ihm verblieben an das Museum, so daß beg seinem dereinstigen Abgang die Sachen wieder vin= bicirt werden können. Gben so könnte es mit dem kleinen Laboratorio gehalten werden, welches bisher 20 in meiner Verwahrung stand und welches ich an denselben nunmehr abgegeben habe.

B. H. d. 15. März 1789. Ew. Hochwohlgeboren gehorfamfter Goethe.

### 2738.

## An Johann Beinrich Lips.

Ich hoffe mein lieber Herr Lips daß die bestellten Masken Plättchen, wenn dieser Brief anlangt, schon werden abgegangen, vielleicht auch schon in unsern Händen sehn, gegenwärtig schreibe ich Ihnen wegen seiner Angelegenheit die Sie näher angeht. Ich werde veranlaßt Sie einzuladen ob Sie nicht zu uns ziehen wollen? Ich kenne ihre Lage nicht, weiß nicht Ihre Plane noch Ihre Aussichten, ich sehe also meinen Antrag pure hin, Sie werden ihn überlegen, allens sähere Erleuterung verlangen und Sich entsschließen.

Wir find hier in Absicht auf Buchhändlerische Entreprisen, die in Deutschland gemacht werden, gleichsam im Mittelpunckt. Leipzig ist nahe, Gotha näher und die Betriebsamkeit einiger Gelehrten und Künstler, die weite Würckung der Litteratur Zeitung zu Jena und andre Vortheile sehen uns in den Stand manches zu unternehmen und an manchem Theil zu nehmen, wäre ein geschickter Kupferstecher hier am Orte; so könnte noch manches mehr geschehen. Freylich kann Ihnen die Aussicht nicht ganz reizend sehn, sich dem Buchhandel und seinen Entreprisen zu subordiniren, allein es käme darauf an ob nicht Ihre Lage so werden könnte, daß Sie zu eignen Arbeiten noch Kaum und Zeit übrig behielten.

Borerft also soll ich Ihnen 150 rh. jährlich an= bieten, welche Durchl. der Herzog gahlen, wogegen nichts von Ihnen gefordert wird, als daß Sie einigen jungen Leuten, welche bigher fich im Aupferstechen ein wenig geübt haben und denen die fich in der 5 Folge auf diese Runft zu legen Luft hatten Unleitung gaben und überhaupt unfrer Zeichenschule nüt= lich zu fenn, mit bedacht wären, welches aber mit größter Schonung der Zeit geschehen kann. Für die 150 rh. können Sie beg uns Quartier und Tisch be= 10 streiten und diese Summe wäre also als der Grund der Haußhaltung anzusehen. Herr Legations Rath Bertuch versichert mir ferner: daß er gleich auf einige Jahre Ihnen auf 500 rh. Bestellungen verschaffen wolle. Welche sich in der Folge eher vermehren als 15 vermindern würden. Chodowieky wird alt und schwach. Schon jest wird manches sich ehe an Sie und in der Folge alles an Sie wenden. Nun müßte man gleich sich so hoch als möglich im Preiße seken, um mit weniger Arbeit viel zu gewinnen und seine Zeit als= 20 dann nach Eingebungen des eignen Genius gebrauchen zu können. Und nach meiner Kenntniß der Lage sollte ich dencken es müßte bald gehen. Sie kommen in einen Zirckel, der die ganze Buchhändlerische und Runftlage von Deutschland übersieht und darauf 25 würdt, man wird Ihnen auch übrigens alles zu er= leichtern suchen. Ferner haben Sie Dresden in der Nähe, Berlin, Cassel, Gotha, wo mehr oder weniger

Kunstschäße aufbewahrt werden und hier am Orte finden Sie eine Lebensart und Umgang wie sie einem bendenden und frebgebohrnen Künstler gemäß sind.

Vielleicht unternehmen wir einmal zusammen ein 5 ernsteres Werck; ich habe viele Ideen die nach und nach reif werden.

Die jungen Leute welche Sie bilden helfen, können nachher die untersten und mittleren Bestellungen, unter Ihrer Anleitung arbeiten und Sie dadurch auch 10 andern in einem weiteren Kreiße als gewöhnlich der Künstler sindet nühlich werden. Wie sehr ich persönlich wünsche Ihnen beh dieser Gelegenheit zu zeigen wie ich Ihren Charackter und Ihr Talent schäße brauche ich nicht hinzuzussügen. Leben Sie 115 wohl und antworten mir bald. Wenn Sie nicht abgeneigt sind; so wird auf der nächsten Leipziger Messe schon präludirt. W. d. 23. März 89.

௧.

### 2739.

## An Schnauß.

Ew. Hochwohlgeboren habe die Ehre hiermit das 20 Grießbachische Billet zu übersenden, wodurch der Handel der Wiedeburgischen Instrumente geschlossen worden. Ew. Hochwohlgeboren werden die Güte haben, die Auszahlung gedachter Gelder an die W. Kinder zu besorgen. Die Übernahme werden Herr Loder und 25 Prosessor Göttling gemeinschaftlich besorgen. Recht

herzlichen Antheil nehme ich an der fortdauernden Unpäßlichkeit Ihrer Frau Gemahlin und wünfche baldige Besserung.

> Dero gehorfamfter Freund und Diener Goethe.

2740.

An C. G. Boigt.

[Ende März.]

Durchl. der Herzog gehn Dienstag weg. Kommt indeß Herr v. Wedel nicht zurück und es ist schön Wetter so sahren wir etwa zusammen hinüber und 10 machen das Geschäfte gelegentlich ab.

**(3**5.

5

### 2741.

An den Herzog Carl August.

Ein wahrer Scirocco hat uns endlich von dem Schnee befreht und Sie werden auch wohl trocknen Boden haben. Die Ilm war groß, ift aber nur an 15 den niedrigsten Plätzen aus getreten, über den unteren Weg nach dem Brauhauße und hinten an der Quelle, weil das Wehr nicht eröffnet werden konnte, doch ohne Schaden und zum großen Vergnügen der Enten welche in völliger Überzeugung waren, diese Anstalt 20 seh um ihrentwillen getroffen.

Unfre Commissarischen Überlegungen haben wir

fortgesetzt, es ist sehr angenehm mit diesen drey Männern etwas verhandeln, sie sehen auf die Sache, wollen das Rechte und ich bin überzeugt daß die Einleitung, die wir dem Geschäft geben, rein und 5 für die Folge heilsam sehn werde.

Jena war, wie Sie wißen mit einer Loge bedroht, Bertuch ging gleich von dem Gedancken ab und hat auch Hufelanden recktificirt, Bode hält zu fest an dieser Buppe, als daß man fie ihm soleicht ab-10 disputiren sollte, indeh habe ich ihm mit der größten Aufrichtigkeit das Verhältniß hingelegt und ihm ge= zeigt warum Sie, weder zu einer folden Ginrichtung Ihre Einwilligung geben, noch durch die Finger feben könnten. Ihre Erklärung gegen Bertuch kommt 15 also recht erwünscht und der Gedancke ein Collegium über das Unwesen der Geheimen Gesellschafften lefen zu lagen, ist trefflich. Ich habe den Direcktoren der Litt. Zeitung auch einen Vorschlag gethan den fie angenommen haben, wodurch allen geheimen Ber-20 bindungen ein harter Stoß versetzt wird. Sie werben es bald gedruckt lesen. Und so ift es gut daß man öffentlich Reindschaft setze zwischen sich und den Narren und Schelmen. Die rechtlichen Leute gewinnen alle durch Publicität.

Der Tob der Gräfinn Ingenheim ift wohl jeder= mann sehr unerwartet gewesen, niemand macht aber dabeh eine andre Reslexion, als daß der Plat nicht lang unbesetzt bleiben werde. Reichart schreibt mir: er werde mich ehstens besuchen und seine Composition der Claudine mitbringen. Wenn er mich nur das Vergnügen, das ich dabeh empfinden kann, nicht allzu theuer bezahlen läßt.

Ihre Frau Gemahlinn fagt mir daß Sie Freude 5 an den ersten Scenen des Tasso gehabt, dadurch ist ein Wunsch, den ich beh dieser gefährlichen Unter= nehmung vorzüglich gehegt, erfüllt und ich gehe desto muthiger dem Ende entgegen. Ich habe noch dreh Scenen zu schreiben die mich wie lose Nymphen zum 10 besten haben, mich bald anlächlen und sich nahe zeigen, dann wieder spröde thun und sich entsernen.

Der erste Bersuch in der Wachsmahleren ist sehr artig gerathen. Krauße hat eine Landschaft gemahlt, an welcher nun frenlich Lehrgeld mußte gegeben 15 werden. Für eine leichte Art Mahleren hat diese Methode viel Vorzüge. Lipsen hingegen ist ein Ber= such ausgeführter zu mahlen, wie er mir schreibt, miklungen.

Anebel hat eine Elegie des Properz recht glücklich 20 übersetzt. Die Frauen sagen: ich könne sie gemacht haben; da sies aber auf den Charackter und nicht aufs poetische Verdienst nehmen; so ists nicht sehr schmeichelhaft. Auch hat Anebel ein gut Quartier gemiethet an der Ecke des Marcktes, wo ehmals 25 die Batsch wohnte. Er ist Ihnen so näher und auf den Sommer sixirt. Ich liege ihm sehr an daß er zu übersehen sortsahre und die Erotica den schönen

103

Herzen nahlege. Ich leugne nicht daß ich ihnen im Stillen ergeben bin. Ein Paar neue Gedichte find bieser Tage zu Stande gekommen, sie liegen mit den andern unter Raphaels Schädel, wohin das Cahier in meinem Schrancke durch Zufall kam und nun, um des ominosen willen, da bleiben soll. Morihen amüssirte diese Combination gar sehr.

Morit hat mir geschrieben. Er empfielt sich Ihnen, es geht ihm sehr gut. Die guten Götter erhalten ihm 10 Hehnitzen lang! Gelegentlich will ich ihnen etwas zur Monatschrift schicken.

Unger hat den ersteren Bogen des Carnevals und zweh der Jphigenie gesendet, behde sehr schön gedruckt, nur möcht ich sagen, beh jenem die Lettern zu groß, 15 beh dieser zu klein.

Wenn ich vor den Fehertagen die letzte Scene des ersten Acktes, wo Antonio zu den vier Personen, die wir nun kennen, hinzutritt, sertigen könnte, wäre ich sehr glücklich. Fast zweisle ich dran. Sobald sie 20 geschrieben ist, schicke ich sie.

Sagen Sie mir gelegentlich ein Wort wie Sie Sich befinden. Ich fürchte das leidige Übel hat Sie noch nicht verlaßen. Ich werde ihm ehstens in Hexametern und Pentametern aufs schmählichste begegnen,
25 das hilft aber nicht zur Cur. Leben Sie wohl und
lieben mich. W. d. 6. Upr. 89.

## Un Sufnagel.

# Ew. Wohlgeb.

gefälliges Schreiben mit dem behgefügten Kupfer, habe zu seiner Zeit wohl erhalten. Es thut mir leid daß Ihre gütigen Bemühungen für den jungen Bulpius, sowie die meinigen bisher fruchtloß gewesen sind. 5 Wie er mir schreibt, will er Erlangen verlaßen und sich nach Leipzig wenden. Wollten Sie die Güte haben, da er es wahrscheinlich bedarf, ihm zweh Ca= rolin beh seinem Abschiede reichen, ich werde nicht versehlen Ew. Wohlgeb. sogleich zu remboursiren.

In der Hoffnung daß Sie mir die neue Beschwerde, welche ich verursache, verzeihen werden, unterzeichne ich mich mit aller Hochachtung

Ew. Wohlgeb.

**Weimar** d. 15. April 1789.

ergebenfter Diener J. W. v. Goethe.

N. S.

Ich werbe gehindert Herrn B. felbst zu schreiben und ihm einen Empsehlungsbrief nach Leipzig zu schicken. Wenn er dort anlangt; so soll er sich beh 20 Herrn Göschen melben dort soll er Briese finden.

An die Berzogin Amalia.

# Durchlauchtigfte Fürstinn gnädigfte Frau,

Unmöglich war es mir diese Zeit her nach meiner Schuldigkeit an Ew. Durchl. zu schreiben! Die Char-5 woche, die mir immer vor den Gedancken lag, brachte mich fast zur Verzweiflung und ich mußte alles thun um meine Gebanden von jenen glücklichen Gegenden wegzuwenden. Nun ift der Herr wieder auferstanden und hat auch mich von der unmäßigen Begierde erlößt, 10 Em. Durchl., wenigstens in gewißen Stunden, näher ju fenn. Ich freue mich schon herzlich zu vernehmen wie sehr Sie die Reperlichkeiten der Sixtinischen Ca= pelle erquickt und erbaut haben. Mit dem Carneval höre ich sind Sie weniger zufrieden gewesen, ich 15 wünsche daß Sie es mehr mit der Beschreibung bes römischen Carnevals fenn mogen, welche diefe Oftermeße herauskommt. Wenn es mir gelingt, wie ich hoffe, durch diesen kleinen Auffatz, etwas ungenießbares genießbar zu machen; fo wird es mich fehr 20 freuen.

So eben betrübt uns ein zweyter Prinz in dem Augenblick da er uns erfreute, indem er bald nach der Geburt wieder ftirbt. Der Herzog wird ftündlich von Aschersleben erwartet, dem wir nun leider mit 25 einer traurigen Rachricht begegnen müßen. Ew. Durchl. gnädiges Schreiben habe ich das Glück zu erhalten und dancke daß Sie meiner mit freundlicher Borforge gedencken wollen. Sehnlich erwarte ich die angezeigten Pasten, sie sollen mir einigen Ersat bringen für alles was ich jest entbehre, indem ses Ew. Durchl. genießen. So wohl es mir im übrigen geht; so muß ich, was die Kunst betrifft, mich sparsam nähren.

Herber wird Ew. Durchl. einige Scenen von Taffo vorgelegt haben, es kommt hauptsächlich darauf an 10 wie sie sich in Rom lesen laßen. Wahrscheinlich er= halten Ew. Durchl. den Überrest des Stücks wenn Sie Sorrent, seinen Geburtsort aus Ihrem Fenster sehen können. Möge Ihr Aufenthalt zu Neapel recht ge= segnet sehn, und meine Furcht ungegründet sehn: daß 15 Sie Sich durch diesen Vorsatz in eine Reihe von Auß= gaben verwickeln, die Ihnen am Ende beschwerlich werden könnten. Ew. Durchl. verzeihen diese zwar wohlgemehnte, aber frehlich nach einem Ex Cammer= präsibenten schmeckende Äusserung.

Den achten Theil meiner Schriften haben Sie nun auch wohl erhalten. Das Ihnen eigentlich ge= hörige Exemplar habe ich an Jagemann zur Biblio= theck gegeben.

Seit einiger Zeit haben wir gutes Wetter nachdem 25 wir vom Schnee unglaublich ausgestanden. Morit hat mir den beschwerlichsten Theil des Winters gar freundlich überstehen helsen.

Daß Tischbein an Ew. Durchl. eine Beschützerin findet freut mich sehr. Was Sie für die einigen jungen Leute Mahern und Bürh thun können, versfäumen Sie nicht. Es ist keine schönere Wohlthat als jungen Menschen in gewißen Zeitpunckten behzusstehn. Vielleicht sind ich in der Folge Gelegenheit für diese guten Menschen weiter zu sorgen.

Ew. Durcht. überlaße ich dem schönen Himmel und allen Musen. Bergeßen Sie uns nicht. Rochmals 10 Danck für die Pasten und viel Glück zum schönen Intaglio.

Ew. Durchl.

W. d. 17. Apr. 1789.

unterthänigster Goethe.

### 2744.

# An G. J. Göfchen.

Jn einiger Zeit wird sich ein junger Mann bei Ihnen melden, der Bulpius heißt und dem ich den einliegenden Brief einzuhändigen bitte. Er ist von guter Art und nicht ohne Talente; können Sie ihm, da er sich in Leipzig aufzuhalten gedenkt, Arbeit ver= oschen, ihm durch Empsehlung oder sonst nühlich sein, so werden Sie mich verbinden.

Da ich mich seit langer Zeit für ihn interessire, ihn aber in einigen Jahren nicht gesehen habe, so wünschte ich: Sie schrieben mir ein Wort, wie Sie ihn finden. Aus seinen Briefen muß ich vermuthen, daß sein Gemüth durch verdrießliche Schicksale gelitten hat.

Die Messe macht Ihnen gegenwärtig wol vollauf zu thun. Wenn sie vorbei ist, werden Sie wol an s ben Druck des sechsten Bandes gehen können.

Leben Sie wohl mit Ihrer Gattin und gedenken mein.

Weimar, den 23. April 1789.

J. W. v. Goethe.

10

2745.

Un J. B. Meger.

Sie haben mir lieber Meher durch Ihre wieder= hohlten Briefe und durch die behden Zeichnungen große Freude gemacht. Der Hauch der mir von Si= den kommt ist mir immer erquicklich wenn er mich gleich eher traurig macht als erfreut. Besonders an= 15 genehm war mir die Nachricht daß Sie Sich wieder wohl besinden und muthig und munter sind. Geseg= net seh die werthe Familie die Sie so gepslegt hat! ich gönne ihr, aber auch ihr allein, den Johannes Ropf auf den ich mich so sehr gefreut hatte. Was 20 Sie mir künstig arbeiten wollen, soll mir willkommen sehn, ich sehe in Ihren Arbeiten, mit doppeltem An= theil, den Künstler und den Freund.

Ihre behden Compositionen haben meinen völligen Behfall. Sie komponiren aus benfelben Grunbfägen 25

wornach ich urtheile und wenn ich recht urtheile; so haben Sie auch recht. Nach meiner Überzeugung ift die höchste Absicht der Kunst menschliche Formen zu zeigen, so sinnlich bedeutend und schön als möglich ist. Bon sittlichen Gegenständen soll sie nur diejenige wählen die mit dem sinnlichen innigst verbunden sind und sich durch Gestalt und Gebärde bezeichnen laßen. Ihre Süjets haben diese Eigenschaften in einem hohen Grade.

Die Bufammenfetung ift nach meinem Begriffe keinen Regeln unterworfen, fie ift die befte, wenn fie ben Beobachtung der garteften Gefete der Eurythmie, die Gegenstände fo ordnet daß man aus ihrer Stellung ichon ihr Berhaltnig erkennen und 15 das Factum wie ein Mährchen daraus abspinnen kann. Die schönsten einfachsten Bepspiele geben uns Raphaels Bibel, Domenichins Exorcismus in Grotta Ihre begden Compositionen haben auch Kerrata. diesen Vorzug. Ich habe bende genau durchgedacht 20 und glaube Ihre Absichten eingesehen zu haben und finde fie durchaus rein und gründlich. Möchten Sie Luft und Zeit haben fie als größere Zeichnungen auszuarbeiten und fie mir zu bewahren. Es kann niemand Ihre Arbeiten mehr schätzen als ich und nie-25 mand arbeitet meinen Wünschen so entgegen wie Sie.

Bey der Homerischen Scene habe ich zu erinnern daß Ulyf behm ersten Anblicke zu klein erscheint. Es mag eine doppelte Ursache haben, theils weil er zu= sammengebogen ist, theils weil der robuste Character die Länge unmercklicher macht. Ich wüßte aber nicht ob und wie etwas zu verändern wäre. Denn die Superiorität der Prinzessinn als Geberinn, seine edle Subordination als Empfangender, kann nicht besser als 5 durch diese Formen und Weiten ausgedruckt werden.

Die Maschinen womit die Bälle geschlagen werden wünschte ich weg, sie sehen gar zu modern aus.

Es hat gar nichts zu bedeuten, daß Ihr Dedipus dem Phlades auf der Base einigermaßen gleicht. In 10 dem Kreise, in welchem Sie arbeiten, liegen die Nü= ancen gar nah behsammen. Die menschliche Figur ist von den Alten so durchgearbeitet, daß wir schwer= lich eine ganz neue Stellung hervorbringen werden, ohne aus den Gränzen des guten Geschmacks zu 15 schreiten. Es kommt nur darauf an daß sie das aus= brucke was wir gedacht haben und daß wir sie zu unserer Absicht wieder hervorbringen können.

Grüßen Sie alle Guten. Ich habe Lips einen Antrag gethan: er solle sich nach Weimar wenden. 20 Vielleicht bin ich glücklich genug auch einmal einen solchen Antrag an Sie richten zu können.

Leben Sie recht wohl.

W. d. 27. Apr. 89.

**B**.

Sagen Sie doch Herrn Schütz: es soll mir ange= 25 nehm sehn, wenn er mir das Siegel gelegentlich senden will.

### Un C. v. Anebel.

[8. Mai.]

Hier schicke ich dir die Hexameter und Pentameter bes Heräus, auf welche man wohl nicht eifersüchtig zu sehn braucht. Wenn es Amorn gefällt; so regalire ich dich behm nächsten Wiedersehn mit einigen Späßen im Antikern Styl. Ich kann von diesem Genre nicht laßen, ob mich gleich mein Heidenthum in wunder= liche Lagen versetzt.

In Jena mags wohl sehr schön sehn, da unser Thal schon so lieblich ist. Reichard hat mir wohl 10 gethan und sein Psalm, den wir am letzten Tag probirten ist recht brav.

Run erwarte ich den Baukünstler und hoffe von dem auch viel zu lernen. Mir ist nur lieb daß ich in allen Kunst Ideen auf dem rechten Weg bin und baß ich hoffen kann in Kenntniß und Ausübung noch vorwärts zu kommen. Lips hat mir zugeschrieben, nun bin ich auf künstigen Winter geborgen. Bor Herbst wird er wohl nicht kommen.

Ich dancke dir für deinen Brief. An Tasso muß 20 ich nun es koste was es wolle. Ben euch mag es sehr schön sehn, es ist aber doch nicht artig daß du jeht weg bist. Ich war einigemal im Begrif zu dir zu gehen und dich einladen zu lassen. Frage doch Batsch ob einliegende Blätter nicht Tussilago farfara sind. 112

Es scheint mir dasselbe Geschlecht als die Pflanze vom Abriatischen Weere. Ich habe an den Blättern dieses Gewächses, das immer mastiger treibt, zu bemercken geglaubt, daß sie sich vorwärts und rückwärts nach einander sehnen und wenn sie sich erreichen können sich einander ergreisen sich umrollen und gleichsam sesthalten.

Grüße alles und lebe wohl. Schreibe mir manch= mal. Heute geb ich einen großen Thee im Garten. Es ist auch sehr schön in meinem Thale.

Ein Bersuch in Hendekasplben hat noch nicht gelingen wollen, ich will nicht nachlaßen biß ich in biesem Genre dir auch etwas zu Danck mache.

Lebe wohl. Indeffen ift ein Nagelneues Erotiton angelangt. Abieu.

**&**.

10

2747.

Un J. G. Berber.

[10. Mai.]

Ich wünsche dir mit diesem Blatt noch irgendwo zu begegnen, da ich von deiner Frauen höre daß du, mehr als gut ift, dem Gedancken nachhängst: von hier zu scheiden und nach Göttingen zu gehen. Wenn es 20 dein Glück, dein oekonomischer Vortheil ist; so will ich dir es gern gönnen und selbst rathen; aber wenn man vortheilhaft tauschen will; so muß man das nicht verachten was man besitzt. Entschließe bich zu nichts biß du wieder da bist, laß uns alles erwägen und dein und deiner Kinder Heil soll entscheiden. Zetzt beruhige dich! Allein, unberathen, ohne Stimme eines Freundes, agitirt von so vielen Gegenständen, undehaglich mitten in den Unbequemlichkeiten der Reiße, da ist warrlich nicht der Platz einen Entschluß zu faßen der das künstige Schicksal bestimmen soll. Hier ift zu rechnen und nicht zu fühlen, zu erwägen und nicht zu fin einen Loostopf zu greifen.

Dein und beiner Frauen jetziger Zustand macht mir recht bange. Wenn ihr euch nicht im Glauben und Zutrauen an einen Freund halten mögt, den ihr lange genug kennt; so sehd ihr in Gesahr euch auf 15 Zeitlebens zu Grunde zu richten.

Ich wiederhohle: Mir ist nicht an Weimar noch Göttingen gelegen, sondern an dir und den deinigen. Vedencke daß du nicht als ein junger Mensch dein einzeln Schicksal auß Spiel setzest, das in der Folge sich immer wieder bessern kann, wenn man es auch einmal verpfuscht, sondern daß du in Jahren, mit einer großen Familie dich veränderst und daß dein Gemüth, wie das deiner Frau nicht aushalten würde, wenn der Göttinger Zustand mißlingen und euch drückend werden sollte.

Reiße glücklich und komm gebadet zu uns, dann wollen wir consultiren und bein Heil soll das höchste Gesetz senn. 114 Mai

Lebe wohl. Ich habe mich wacker durchgehalten und bin wohl und vergnügt. Ich brauche noch auf mehr als eine Weise beinen Segen und beine Hilfe, die du mir nicht versagen wirst, wenn auch bein Entschluß sich zum Scheiben von uns neigen sollte. 5 Leb wohl.

௧.

### 2748.

## Un den Bergog Carl Auguft.

[10. Mai.]

Indessen Sie im Staub und Getümmel Ihre Stunden zubringen, um Sich zu einer brillanten Scene vorzubereiten, leben wir ganz still und hängen 10 unsern Gedancken unter blühenden Bäumen und beh dem Gesange der Nachtigallen nach, wir haben unsern Lohn dahin, möge Ihnen auch der Ihrige werden.

Ich habe nichts gethan dessen ich mich rühmen könnte, manches dessen ich mich freuen darf und so 15 gehn die Tage vorben. Gestern laß ich Ihrer Frau Gemahlinn den Tasso vor; sie schien zufrieden. Die sehlenden Scenen erzählte ich so gut es möglich war.

Wenn ich Arends nicht erwartete; so hätte ich mich von der Welt retirirt um das Stück fertig zu  $_{20}$  machen.

Ihre Frau Gemahlinn schien einen Vorschlag zu billigen, den ich that: ich wollte im Juni mit dem Prinzen und Riedeln auf einige Zeit, nach Belvedere ziehen. Es ist ein sehnlicher Wunsch des Kindes, 25

bessen Erfüllung ihm wohl thun wird und ich könnte es eine Zeitlang bequem bevbachten und doch ohne Zerstreuung manche Dinge vollenden.

Leider zeigt Herder in seinen Briefen einen großen 5 Hang nach Göttingen, der die Frau selbst verlegen macht. Ich habe ihm wieder geschrieben keinen Entschluß zu saßen biß er wiederkommt.

Lips ift nicht abgeneigt zu kommen, nur hat er mich leider an meiner schwachen Seite angeariffen und 10 mir geschrieben: daß er auf mein Wort kommen wolle, da ich ihm versichert, daß er der Kunst nicht gang abzufterben und dem Handwerck nicht allein zu leben brauche. Das ist nun gefährlich! Kür Deutsch= land mag ich mich nicht verbürgen. Ich habe deß= 15 wegen an Bertuch nach Leipzig geschrieben um alle Preife zu erfahren, ich will sie an Lipsen schicken, er mag berechnen, was er machen kann. Das Reisegeld würde man ihm wohl zugestehen, es könnte einige hundert Thaler betragen. Ubrigens ist diese Acqui= 20 sition wichtiger, als man dencken möchte, es hängt so viel an so einem Manne, das sich erst in der Folge zeigen wird.

Leben Sie recht wohl und gedencken mein unter den Waffen. Dafür bereite ich Ihnen auch ein Lob= 25 gedicht, an einem Platze wo Sie es am wenigsten vermuthen und bitte schon im Voraus um Verzeihung.

## An den Bergog Carl August.

W. d. 12. Man 1789.

10

Bor einigen Tagen habe ich Ihnen, nach einer nicht zu entschuldigenden Paufe, ein Brieflein gefiegelt und es dem Geheimen Rath Schmidt gefandt, wahrscheinlich erhalten Sie es mit diesem. Die schöne s Zeit, die mich früh in's Thal lockt und recht zum Müßiggang einlädt, hat mich auch abgehalten Ihnen au schreiben, besonders da alles um uns gang ftille ift, die Empfindungen fich wenig und die Begeben= heiten gar nicht regen.

Arends bleibt noch immer aus und ich bin ein wenig verdrüßlich, weil ich ohne die Erwartung seiner. wohl mit Ihnen den nordischen Campus Martius besucht hätte. Das Programm, das Sie mir schicken, macht mir Lust auch so etwas einmal zu sehen. Es 15 ift unerlaubt daß ich noch keine Revue gesehen habe. Über das Jahr wollen wir den Zuschnitt darauf machen. Es ift boch eins der merdwürdigsten Dinge welche die Welt hat und gehabt hat.

Indessen treibe ich's in meiner Art immer fort 20 und hoffe Ihnen in der Folge auf mehr als eine Weise Freude zu machen. Mit gar manchen Dingen bin ich auf dem rechten Weg und muß fie nur auf die Spike treiben.

Tasso scheint den Beyfall Ihrer Frau Gemahlinn 25

zu haben. Wenn ich ganz fertig wäre, wollt ich mich sehr glücklich schäßen. Von den Eroticis habe ich Wielanden wieder vorgelesen, dessen gute Art und anticker Sinn sie anzusehn mir viel Freude gemacht hat. Bald habe ich Hosfnung daß diese kleine Sammlung, sowohl an Poesie, als Versbau den Nachfolgern manches wegnehmen werde.

Die Wissenschaften gehn ihren Weg. Gelesen habe ich die Memoires de St. Simon ein sehr schätzbar 10 Buch und Abends mache ich indeßen den Wirth Ihrer Promenaden und suche bald durch Thee, bald durch saure Milch die Gemüther der Frauen zu gewinnen, indeß die Männer von der gewaltsamen Parce an den Spieltisch geseßelt sind. Anebel ist nach Jena 115 und giebt der Gesellschaft dadurch Gelegenheit, kleine Lustreisen zu machen, heut ist die Imhof, Schardts und Steins zu ihm hinüber. Schiller ist nach Jena, Schütz nach Paris. Der letzte empfielt sich zu Enaden. Er hat mir behm Abschied noch von seiner 20 Geschichte erzählt, die recht artig und merckwürdig ist.

Von Morit hör ich nichts. Hier schicke ich die Beschreibung des römischen Carnevals. Die Drucksfehler kommen auch mit auf seine Rechnung. Einige Blätter müssen umgedruckt werden.

Leben Sie recht wohl und gedencken mein. Wedel ist von Ilmenau zurück und hat gar verständige Bemerckungen von daher mitgebracht. Dieses Bikariat wird viel gutes stiften.

### N. S.

Noch füge ich hinzu daß ich wegen Schäfers mit Ihrer Frau Gemahlinn gesprochen habe. Sie ist es wohl zufrieden, daß er von Zeit zu Zeit Riedeln ab= löße, es wird diesem wohl thun und dem Kinde auch svortheilhaft sehn. Ich wünschte daß Sie ihm (Schäsern) noch 50 rh. zugeständen, damit er daß Opfer seiner übrigen Stunden nicht fühle und daß man auch etwas von ihm fordern könne.

Eine meiner vorzüglichen Sorgen ist nun Herbers 10 Schicksal. Sie werden mir erlauben, daß ich einmal gelegentlich über diesen Fall und verwandte Fälle, ein Wort aus dem Herzen sage.

Es wird einem Fürsten, der so mancherlen Mittel in Händen hat, leicht das Glück von manchem, be= 15 sonders der Nächsten zu machen, wenn er es wie eine Baumschule behandelt, nach und nach und immer so sort wenig, aber das wenige zur rechten Zeit thut. So kann der Mensch, dem nachgeholsen wird, von sich selber wachsen. Und am Ende von allem, was unter= 20 scheidet den Mächtigen? als daß er das Schicksal der seinigen macht, es bequem, manigfaltig und im großen machen kann, anstatt daß ein Partikulier sein ganz Leben sich durchdrücken muß, um ein Paar Kinder oder Berwandte in einige Aisance zu versehen.

### 2750.

# Un den Bergog Carl Auguft.

[Mitte Mai.]

Lichtenbergen, den Sie berufen haben, kann ich ohne ein Paar Worte nicht reisen lassen, um somehr als es die letzten sind, die ich Ihnen wahrscheinlich senden kann. Ihr liebes Brieflein erhielt ich gestern. Wir leben stille, stille fort. Wenn ich nur irgend wüßte Ihrer Frau Gemahlinn Freude zu machen. Es hat sie der Fall mehr angegriffen als sie es mercken läßt. Ich habe ihr die Abende einigemal etwas gelesen und eile nun den Tasso zu endigen, da sie das Stück zu interessiren scheint. Es geht mir damit wie es einem im Traum zu gehn pslegt, man ist so nahe am Gegenstand und kann ihn nicht sassen.

Sonft bedencke und beforge ich allerlet in der Stille das Ihnen nach und nach entgegen wachsen 15 soll. Bon Lips versprech ich mir viel.

Fritz nimmt sich über meine Erwartung heraus, Sie werden in einigen Jahren über ihn erstaunen. Er hat vieles gute von Wedeln, dazu Gelegenheit sich zu unterrichten und den glücklichsten Humor zum 20 Lernen und Erfahren.

Leben Sie recht wohl und zeigen recht glücklich an den Tagen wo es gilt das was Sie bißher so eifrig geübt. Sehen Sie Sich doch in Magdeburg nach einem honetten Menschen um, an den ich mich 25 halten könnte, wenn ich einmal zur Revüe hinkäme, um Alles gut und bequem zu sehen. Kommen Sie gesund zurud.

Um das Räthsel noch räthselhafter zu machen, sage ich Ihnen: daß Sie das bewußte Lobgedicht der= einft in den Eroticis antreffen werden.

**&**.

### 2751.

## Un C. v. Anebel.

[17. Mai.]

Ich bin glücklich angelangt und habe alles wohl auffer die Fenster zerschlagen gefunden, ich dancke dir für alles Gute.

Leider sehe ich behm Auspacken meiner Papiere daß 10 mir die famosen Popinen sehlen. Wahrscheinlich habe ich sie auf deinem Tische liegen laßen. Bringe mir sie mit und schreibe das Gedicht ich bitte dich nicht ab. Du sollst auch bald wieder etwas neues hören.

Lebe wohl und komme bald.

℧.

15

2752.

# Un Caroline Berber.

[Belvedere, 29. Mai.]

Folgen Sie mir und lassen den Brief in Venedig liegen, schreiben dem guten Alten sogleich nach Bologna einen guten Extract von allem, was wir wünschen und denken. Daß Sie nach Carlsbad 20 gehen wollen und daß ich vielleicht auch hinkomme. Daß wir ihn herzlich lieben und ihn freundlichst erwarten. Nur bitte ich, thun Sie von nun an nichts im Elektrasinne und fragen mich hübsch. Ich kann in einzelnen Sachen irren, aufs Ganze werde ich nie 5 sehlen. Der Brief in Benedig liegt ohne Wort ganz ruhig; geht er nach Benedig, so findet er ihn; geht er nicht hin, so lassen wir ihn zurückkommen. Schreiben Sie ihm nur aber und abermal, daß er sich mit Göttingen nicht weiter einläßt.

10 Sonntags komme ich wohl in die Stadt. Ich möchte Euch wohl einen schönen Morgen einladen. Wir wollen es abreden, daß es ohne weitere Gefahr geschehe. Morgen sage ich noch ein Wort. Tasso ist so gut als fertig. Noch aber darf ich nicht groß 15 thun. Adieu, Liebe. Thun Sie nur jest nichts ohne meinen Rath. Der ist immer zu haben.

Adieu. Sier oben geht alles nach Wunfch.

G.

2753.

An Lips.

Weimar d. 1. Juni 1789.

Da ich aus Ihrem erften Brief zu sehen glaubte, daß Sie erst gegen den Herbst von Rom abzugehn Lust hätten, wollte ich erst Ihren zwehten erwarten, den Sie mir damals ankündigten und den ich jetzt erhalte.

Ich freue mich, daß ich nun völlige Gewißheit 25 Ihrer Ankunft habe und ob ich gleich nicht gern viel verspreche, so hoffe ich doch, daß Sie Sich Ihres Hierschus auf manche Weise freuen werden. Sie sind thätig und klug und ich werde Sie gleich in den Stand sehen, Ihre Lage übersehen zu können. Wir wollen manches zusammen denken und arbeiten. Auch swerden Sie viele gute und unterrichtete Menschen sinden.

Bu Ihren Reisekosten wird Ihnen ein Beytrag gern bewilligt werden und man wird auf alle Weise suchen, Sie zufrieden zu ftellen.

Wenn Sie durch Siena gehen, besehen Sie doch mit Aufmerksamkeit ein Bild des Guido von Siena. ich weiß nicht in welcher Kirche. Es stellt eine Mutter Gottes mit dem Kinde vor und ist das erfte Bild worauf eine Jahrzahl fteht. Die Figur ift über 15 Lebensgröße und mich beucht in einem großen Sinn gemacht. Die Gewänder scheinen mir fürtrefflich ge= bacht und wenn das Bild behm ersten Anblick ein gemeines Auge erschröckt, jo möchte es ben näherer Untersuchung in einem geübten Auge gewinnen. 20 Finden Sie es so interessant, wie ich es gefunden habe, fo machen Sie doch eine kolorirte Zeichnung bavon, wenn Sie Sich auch in Siena etwas länger aufhalten follten. Es kommt mir auf den Contour und die Lokalfarben an, auszuführen ist so nichts 25 Es ift auch dieß Bild in der Geschichte der Runft merkwürdig. Sie müßten aber die Zeichnung ichon in einiger Größe machen.

Sonst habe ich Ihnen auf dem Wege nichts zu empfehlen was Ihnen nicht schon empsohlen ist. Leben Sie wohl. Reisen Sie glücklich.

.

### 2754.

### Un Charlotte v. Stein.

Ich bancke dir für den Brief, den du mir zurückließest, wenn er mich gleich auf mehr als eine Weise betrübt hat. Ich zauderte darauf zu antworten, weil es in einem solchen Falle schwer ist aufrichtig zu sehn und nicht zu verletzen.

Wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich meine Pflicht gegen dich und Frihen kenne, hab ich durch meine Rücktunft aus Italien bewiesen. Nach des Herzogs Willen wäre ich noch dort, Herder ging hin und da ich nicht voraussah dem Erbprinzen etwas sehn zu 15 können, hatte ich kaum etwas anders im Sinne als dich und Frihen. Was ich in Italien verlaßen habe, mag ich nicht wiederhohlen, du hast mein Vertrauen darüber unfreundlich genug ausgenommen.

Leiber warst du, als ich ankam, in einer sonder=
20 baren Stimmung und ich gestehe aufrichtig: daß die Urt wie du mich empfingst, wie mich andre nahmen, für mich äusserst empfindlich war. Ich sah Herbern, die Herzoginn verreifen, einen mir dringend angebotnen Plat im Wagen leer, ich blieb um der Freunde willen, wie ich um ihrentwillen gekommen war und mußte mir in demselben Augenblick hartnäckig wieder=

hohlen laßen, ich hätte nur wegbleiben können, ich nehme doch keinen Theil an den Menschen. u. s. w. Und das alles eh von einem Verhältniß die Rede sehn konnte das dich so sehr zu kräncken scheint.

Und welch ein Berhältniß ift es? Wer wird da= 5 durch verkürzt? wer macht Anspruch an die Empfin= dungen die ich dem armen Geschöpf gönne? Wer an die Stunden die ich mit ihr zubringe?

Frage Frihen, die Herdern, jeden der mir näher ist, ob ich untheilnehmender, weniger mittheilend, 10 unthätiger für meine Freunde bin als vorher? Ob ich nicht vielmehr ihnen und der Gesellschaft erst recht angehöre.

Und es müßte durch ein Wunder geschehen, wenn ich allein zu dir, das beste, innigste Verhältniß ver= 15 lohren haben sollte.

Wie lebhaft habe ich empfunden daß es noch da ist, wenn ich dich einmal gestimmt fand mit mir über interessante Gegenstände zu sprechen.

Aber das gestehe ich gern, die Art wie du mich 20 bißher behandelt hast, kann ich nicht erdulden. Wenn ich gesprächig war hast du mir die Lippen verschloßen, wenn ich mittheilend war hast du mich der Gleich= gültigkeit, wenn ich für Freunde thätig war, der Kälte und Nachlässigkeit beschuldigt. Jede meiner 25 Minen hast du kontrollirt, meine Bewegungen, meine Art zu sehn getadelt und mich immer mal a mon aise gesett. Wo sollte da Vertrauen und Ofsenheit ge=

beihen, wenn du mich mit vorsätlicher Laune von dir ftießeft.

3ch möchte gern noch manches hinzufügen, wenn ich nicht befürchtete daß es dich ben beiner Gemüths=
5 verfassung eher beleibigen als versöhnen könnte.

Unglücklicher Weise haft du schon lange meinen Rath in Absicht des Caffees verachtet und eine Diät eingeführt, die deiner Gesundheit höchft schädlich ift. Es ist nicht genug daß es schon schwer hält manche 10 Eindrücke moralisch zu überwinden, du verstärckft die Hypochondrische quälende Kraft der traurigen Vorftellungen durch ein phyfisches Mittel, deffen Schädlichkeit du eine Zeitlang wohl eingesehn und das du, aus Liebe zu mir, auch eine Weile vermieden und 15 dich wohl befunden hattest. Möge dir die Cur, die Reise recht wohl bekommen. Ich gebe die Hoffnung nicht gang auf daß du mich wieder erkennen werdest. Lebe wohl. Frit ift vergnügt und besucht mich fleifig. Der Pring befindet sich frisch und munter.

Belveder b. 1. Jun. 1789.

20

**&**.

#### 2755.

## Un Schnauß.

Es hat mir Hornh, welcher bereit ist nach Eisenach zu gehen, den Wunsch zu erkennen gegeben: daß er eine bestimmte Instruction erhalten möge was er eigentlich zu thun habe? und wodurch hauptsächlich 25 sein Verhältniß zu Böbern festgesetzt werde. Ich 126 Juni

glaube zwar die beiden Leute werden fich gut vertragen: Em. Hochwohlgeboren fänden aber vielleicht heut ober Morgen ein Biertelftundchen fie beide voraufordern und ihnen nur allenfalls mündlich ihre Plate anauweisen. Der eine halte sich im Zeichen= 3 fache ber andre im mathematischen; übrigens mögen fle einander behülflich fenn und fich in die Sande arbeiten; fo wird alles gut gehen. 3ch empfehle mich bestene und flige nur noch hinzu, daß Gerr Lips tommen und feine Wohnung hier auffchlagen will. 10 Turch blefen Mann werden wir fichtbar vormarts tommen. Leben Sie recht wohl und lieben

v. Do. b. 5. Nun. 1799. Ihren

Freund und Diener Goethe.

15

25

2756.

# Un Charlotte v. Stein.

Go ist mir nicht leicht ein Blat faurer zu schreiben geworden, als der lette Brief an dich und wahr= scheinlich war er dir so unangenehm zu lesen, als mir Indeß ift doch wenigstens die Lippe an schreiben. eröfnet und ich wünsche daß wir fie nie gegeneinander 20 wieder schließen mogen. Ich habe kein größeres Blück gekannt als bas Vertrauen gegen bich, bas von jeher unbegränzt war, sobald ich es nicht mehr ausüben tann, bin ich ein andrer Mensch und muß in der Folge mich noch mehr verändern.

Ich klage nicht über meine hiefige Lage, ich habe mich gut hinein gefunden und hoffe darin auszuhalten obgleich das Clima schon wieder mich angreift und mich früher oder später zu manchem Guten untüchtig machen wird.

Wen man die kalte, feuchte Sommerzeit, die ftrengen Winter bedenckt, wenn durch des Herzogs äusseres Verhältniß und durch andre Combinationen alles beh uns inkonsistent und folgenloß ist und wird, wenn man fast keinen Menschen nennen kann, der in seinem Zustande behaglich wäre; so gehört schon Kraft dazu sich aufrecht, in einer gewissen Munterkeit und Thätigkeit zu erhalten, und nicht einen Plan zu machen, der einen nach und nach loslösen könnte; wenn nun aber gar ein übles Verhältniß zu den Nächsten entsteht; so weiß man nicht mehr wohin man soll. Ich sage das so gut in deinem als meinem Sinne und versichre dich: daß es mich unendlich schmerzt, dich unter diesen Umständen noch so tief zu betrüben.

Zu meiner Entschuldigung will ich nichts sagen. Nur mag ich dich gern bitten: Hilf mir selbst, daß das Verhältniß das dir zuwider ist, nicht ausarte, sondern stehen bleibe wie es steht.

Schencke mir dein Vertrauen wieder, sieh die Sache 25 aus einem natürlichen Gesichtspunckte an, erlaube mir dir ein gelaßnes wahres Wort darüber zu sagen und ich kann hoffen es soll sich alles zwischen uns rein und gut herstellen. Du hast meine Mutter gesehen und ihr viel Freude gemacht, auch der la Roche. Laß auch mir beine Wiederkunft freundlich sehn.

Der Baumeister Arends ist jetzt hier und ich erfreue mich wieder der Nähe eines Künstlers. Fritzwird in diesen wenigen Tagen viel lernen, er hat Berstand genug das Rechte geschwind zu mercken.

Herder zeigt leider in seinen Briefen eine große und fast entschiedne Neigung sich zu verändern, es wird schwer halten ihn für Weimar zu bestimmen 10 und wenn er bestimmt ist ihm gute Tage zu verschaffen.

Ich war eine Woche mit dem Prinzen in Belvebere. Das Kind macht mir viel Freude.

Lebe wohl! Gebencke mein in Liebe. Taffo ift behnahe fertig. Biß ich ihn gedruckt sehe glaub ich 15 nicht daß er fertig wird.

Sonst habe ich wenig gethan. Lebe wohl. Fritz grüßt.

W. d. 8. Jun. 89.

**&**.

#### 2757.

An Johann Friedrich Reichardt.

W. d. 15. Juni 1789.

Für Ihren Besuch wie für Ihre Briefe, dancke ich Ihnen später, aber nicht minder aus gutem Herzen und wünsche zur bevorstehenden Aufführung Claudinens das beste Glück. Daß Sie meine Jamben vor der

prosaischen Fäulniß verwahrt haben, ist mir sehr angenehm. Ich möchte wissen wie sich diese Art Kunstwerständige die Kunst vorstellen. Empfehlen Sie den Dialog desto mehr den Acteurs, besonders den Actricen.

5 Sie sollen so artig sehn und besonders in der ersten Scene und in der Scene mit Rugantino recht sich angreisen. Wenn Sie es am Plat sinden; so geben Sie Claudinen in meinem Nahmen einen recht schönen Kranz von künstlichen Blumen, den sie in der ersten Scene aussetzt und Lucinden ein recht Juncker mäsiges Porteepee von breitem Band, wie es zu ihrer Kleidung im letzten Acte paßt; so eine Kleinigkeit thut manchmal wohl und vermehrt den guten Willen. Ich will Ihnen gern die Auslage ersehen, oder sonst wieder beinftlich sehn.

Rath Krause führt die Gerüste nach meinen Entwürfen aus, ich hoffe sie noch diese Woche abzuschicken. Wenn nur der Dekorateur sie schicklich zu placiren weiß. Sonst habe ich abwesend nichts zu erinnern. 20 Besonders da Sie auf die Kleidungen schon ausmercksam sind. Kur aber und abermal empsehle ich Ihnen die Jamben.

Tasso ist nun in der letzten Revision und geht sogleich in den Druck über. Ich freue mich daß er Ihnen und Ihrer Gattinn ein paar gute Stunden machen wird.

Zu Schulzens Athalie hab ich Worte untergelegt, das heißt zu den ausgezeichneten Chören. Nach und Bocthes Werte. IV. Abch. 9. Bd. 130

nach thu ich wohl zum Ganzen. Cramers Unberstand geht über alle Begriffe. Es ist sonderbar daß die Deutschen mit mancherleh Kräften und Talenten so wenig Gefühl vom Gehörigen in den Künsten haben.

Leben Sie recht wohl und fleißig, biß wir uns wieder sehen.

℧.

#### 2758.

## Un J. G. Berber.

In Parma haft du wahrscheinlich ein Wort von mir gefunden, nun gehe ich dir mit diesem nach 10 München entgegen.

Du haft an Hehne sehr gut geschrieben und behältst dir auf diese Weise einen ruhigen, überdachten Entschluß vor.

Der Herzog hat mir neuerdings geäussert: daß er 15 dir 1800 rh. geben wolle jährlich, um dich in deinem Häußlichen mehr zu beruhigen.

Wenn er nun beine Schulden bezahlt; so ift das auch auf 10 Jahr eine Zulage von 200 rh. zu rechnen, die Intressen nicht einmal in Anschlag gebracht. Das 20 also vorläufig.

Mögest du recht wohl uns immer näher kommen. Schreibe nur gleich von München aus und bleibe etwa ein Paar Tage in Nürnberg. Deine Frau hat dir Ilmenau vorgeschlagen um dir dort zu begegnen. 25 Das ist sehr gut. Ob du von Coburg auf Ilmenau

ober Salfelb gehst ist ganz eins. Wenn du nun von Nürnberg gleich schreibst und den Tag bestimmst wann du in Ilmenau sehn kannst; so kann sie gleich ab und dir entgegen gehn. Frage aber in Coburg auf der Post: ob nicht ein Brief an dich da liegt. Wir wollen dir dorthin schreiben. Lebe wohl und vollende deine Reise glücklich.

28. [Mitte Juni.]

௧.

#### 2759.

## An die Berzogin Amalia.

[Mitte Juni.]

Ich muß Ew. Durchl. eine Nachricht mittheilen 10 die Sie beunruhigen wird, wenn Sie folche nicht schon miffen: Wir find in Gefahr Berdern zu verlieren. Die Göttinger haben ihn gerufen und ihm selbst über= laken die Bedingungen zu machen. Der Herzog hat ihm ansehnliche Vortheile zugedacht, allein die Han-15 növerische Wagschaale ist schwer aufzuwiegen. — Was diesen Mann vorzüglich beschwert find die vielen Kin= der, für welche man besonders zu sorgen sich von dort aus erklärt hat. Ich habe den Vorschlag gethan: daß unfre gnädigste Herrschafften, in die Vorforge 20 für diese Kinder fich theilen und sich es dergestalt wechselsweise erleichtern möchten. Der Berzog und die reg. Herzoginn sind es wohl zufrieden und ich hoffe Ew. Durchl. werden mehr aus Freundschaft für Herbern, als in Betrachtung des gegenwärtigen bringenden Falles Sich gleichfalls gerne bazu entfchließen.

Es käme barauf an ob es Ihnen gefällig wäre, jährlich einige hundert Thaler vorerst auszusetzen. Es verstünde sich daß die Kinder beh den Eltern blies ben und man nur von Seiten der Herrschaften für Kleider und andre Bedürfniße nach dem Wachsthume der Geschöpfchen sorgte. Daß man Ihnen dereinst eine Ausstattung zusicherte und es Ew. Durchl. gefällig wäre Ihrem Testamente, in welchem Sie so manche 10 Person bedacht, eine Verordnung behzusügen, in welscher Sie einige Tausend Thaler den Kindern zuswendeten.

In Betracht was Ihnen perfönlich Herber war und sehn wird werden es vielleicht Ew. Durchl. mit 15 mir beklagen daß Sie nicht früher veranlaßt worden es zu thun, weil es jetzt aussehen möchte als thäte man es mehr gezwungen, als aus wahrer Reigung. Haben Sie die Gnade mir bald zu antworten und übrigens niemand etwas von der Sache zu eröffnen. Och möchte gern ihm, wenn er ankommt, mit allen freundlichen Offerten entgegen gehen und die Eindrücke der Göttinger entkräften. Diese schreiben schon in der ganzen deutschen Welt herum: es seh gewiß, er komme zu ihnen.

Ich wünsche Ihnen nur Gesundheit das übrige haben Sie alles.

2760.

## An G. A. Bürger.

Sie haben mir ein angenehmes Geschenck in der neuen Ausgabe Ihrer Schriften gemacht, ich dancke Ihnen recht sehr für dieses Andencken. Leider hielten Sie Sich neulich ben uns so kurze Zeit auf daß ich bas Bergnügen Ihrer Unterhaltung nicht genießen konnte wie ich gewünscht hätte.

Leben Sie wohl und behalten mich in geneigtem Andencken.

28. d. 19. Jun. 89.

v. Goethe.

10

2761.

An Sophie v. La Roche.

Weimar, 20. Juni 1789.

Sie sind schon gewohnt, von mir eine spätere Antwort zu erhalten. Es ist eine bose Gewohnheit, mit der ich zu streiten habe.

20 Biel Glück zur italienischen Reise. In Rom wird Sie ein Empfehlungsschreiben an Reissenstein aus aller Verlegenheit setzen. Ich habe auch Angelica ein Wort von Ihrer Ankunft gesagt. Mit 5000 Fl. können Sie die Reise zur Noth machen; es kommt haupt=20 sächlich auf die Zeit an, die Sie zubringen wollen.

Das Werkchen über das Erhabene kenne ich nicht, auch die Römerin nicht, welcher es gewidmet ist.

Es freut mich Ihre Freude an der Bekanntschaft der Frau von Stein. Das Manuscript hat Bode wieder.

Schreiben Sie mir doch, che Sie abreisen noch ein Wort.

Adieu.

Goethe.

2762.

Un G. J. Goichen.

Hiermit sende ich die ersten Scenen eines Stücks, bei dessen Ausführung ich mich nur um Ein Jahr Arbeit verrechnet habe. Was es geworden ist, mag 10 das Publicum entscheiden.

Nun empfehle ich die allerstrengste Fürsorge bei den Correcturen. Die vorigen Bände sind leidlich, doch nicht ohne Mängel; bei diesem Stück werde ich auch den geringsten Fehler durch einen Carton zu 15 verbessern bitten. Bei der höchsten Sorgfalt, die ich auf dieses Stück gewendet, wünsche ich auch, daß es ganz rein in die Hände des Publicums komme. Wann Sie das Exemplar mit lateinischen Lettern anfangen wollen, ist mir ganz gleich.

Was Herrn Bulpius betrifft, wiederhole ich, daß mir eine Gefälligkeit geschieht, wenn Sie diesem jungen Mann Ihren Rath und Beistand gönnen wollen. Er hat manche gute Eigenschaften und es fehlt ihm nicht an Talent. Bei den weitläufigen Bedürfnissen 25

ber Buchhandlung follte es mich wundern, wenn er nicht, gut geleitet, sich einen mäßigen Unterhalt sollte verdienen können. Ich bin auch nicht abgeneigt, ihm von Zeit zu Zeit einige Unterstützung zu gönnen, nur was seine Einrichtung betrifft, darein kann ich nicht reden; das ist ganz seine Sache.

Leben Sie wohl. Das Manuscript von Tasso folgt nun nach und nach. Senden Sie mir ja gleich drei Exemplare der abgedruckten Bogen.

10 Weimar, den 22. Juni 1789.

v. Goethe.

### 2763.

## Un G. J. Gofchen.

Hiermit übersende ich den Schluß des ersten Actes. Die ersten Scenen werden glücklich angelangt sein. Die Fortsetzung des Manuscripts schicke ich nicht eher, als dis Sie solche verlangen; denn ich mag es immer noch einige Tage länger in den Händen behalten; es sindet sich immer noch etwas zu retouchiren. Ich wiederhole meinen Wunsch, daß aufs strengste und sorgfältigste corrigirt werde.

Schicken Sie mir den Brief an Herrn Bulpius zurück; er ist nun zu alt geworden; mit der nächsten Post erhalten Sie einen andern.

Leben Sie wohl.

Weimar, den 29. Juni 1789.

## Un J. F. Reichardt.

Hier folgt das Carneval, über dessen Druck ich höchst mißvergnügt bin. Ich habe diese kleine Schrift mit der größten Sorgsalt gearbeitet und ein sehr schön geschriebnes Exemplar zum Druck gesandt, nun sind die abscheulichsten Drucksehler in den paar Bogen, bie ich gar nicht mehr ansehn mag. Herr Unger sollte den Eulenspiegel auf Löschpapier drucken und sich nicht anmasen schöne Lettern und schön Papier zu miß= brauchen.

Glück zu Claudinen. Die Arie ist zu dem Ent= 10 zweck recht gut, ich getraue mir nicht da die Worte sehr bedeutend sind andre unterzulegen. Das ist der Bortheil des metrischen Dialogs daß der Componist leicht eine harmonische Stelle herausheben und sich zueignen kann. Arbeiten Sie die Claudine recht zu= 15 sammen daß es ein braves Ganze werde. Leben Sie wohl und lassen bald wieder von Sich hören.

W. d. 29. Jun. 89.

℧.

Sie haben Ihr Patrocinium nicht allein dem ge= bohrnen Bagabunden, fondern auch, wie ich höre, 20 einem jungen Menschen, dem Bruder meines Dieners hoffen lassen. Dieser plagt mich Ihnen ein Wort zu sagen und zu fragen. Da Sie so nah an der Quelle königlicher Gnaden stehen; so denckt jeder es müsse

auch auf ihn etwas abfließen. Der Bagabund will nach Franckfurt am Mahn gehn, wenn er von Ihnen nichts näheres hört. Was den jungen Menschen betrift, kann ich nur sagen daß er ein guter, ordent= 5 licher Junge ist, sein Talent kann ich nicht beur= theilen.

**&**.

#### 2765.

#### Un C. v. Anebel.

Ich hoffte dich neulich zu sehen, das böße Wetter hielt mich ab. Wie lebst du? schwerlich hast du dich ber vergangnen Tage gefreut. Ich habe sie genutzt so gut wie möglich und Tasso steht nun auf dem Punckte sertig zu werden. Die dreh ersten Akte schiede ich dir hoffentlich noch diese Woche und komme vieleleicht Sonnabends mit den behden andern nach. Ohnsgefähr vier fünf Tage möchte ich beh dir bleiben und der Zeit genießen wenn sie freundlich ist. In meiner Stille bin ich ganz zufrieden, ich habe mir auf ein Jahr Arbeit schon bestimmt, wir werden sehn wiesweit wir kommen.

20 Lebe indessen wohl und schreibe mir ob ich bir gelegen komme. Morgen erwarten wir Frau v. Stein.

28. d. 4. Jul. 1789.

℧.

## An den Bergog Carl Auguft.

d. 5. Juli 89.

Wahrscheinlich haben Sie auf dem Walde Schnee gehabt, seit vorgestern scheint uns wieder die Sonne, man wird aber der Abwechslung so gewohnt daß man sich nicht mehr freut noch betrübt. Ich dencke s immer mehr auf die Haus Existenz, das sich denn auch ganz gut für mich ziemt.

Mit der Messung des alten Schloßes geht es sehr vorwärts. Es scheint der Bau Controleur will zeigen daß er auch genau sehn kann. Wie ich seine Arbeit 10 beurtheile, ist sie sehr brav und wir kommen auf diese Weise dem Zweck um vieles näher. Der Plan der ersten Etage des kleinen Flügels und des Corps de Logis diß an den Rittersaal ist behnahe fertig. Nun gehts an die Prosile, dann an die untere und 15 obere Etage.

In einigen Tagen dencke ich mit dem Prinzen zum Coadjutor zu gehn, dann nach Jena wenn mich die Wolcken secundiren.

Sobald ich höre daß Sie in Wilhelmsthal an= 20 gelangt find werde ich mich auf den Weg machen. In Eisenach hoffe ich Schlla und Charybdis vorben= zuschiffen.

Von Tasso sind 3 Ackte ganz absolvirt, die behden letzten noch in der Revision, noch wenige Tage, so 25

wäre denn auch dieses schwere Jahrwerk vollendet. Ich werde mit Bornstädt zufrieden ausrufen: soweit hätten wir sie.

Faust will ich als Fragment geben aus mehr als 5 einer Ursache. Davon mündlich.

über alle meine übrige Arbeiten habe ich mir einen Plan aufs nächste Jahr gemacht. Wir wollen sehen wie weit wir es bringen.

b. 10. Juli.

Diese Tage hatte ich eine große Freude. Der junge Facius, der eine Zeitlang hier ist und Petsschafte sticht, hat einen jungen Herkules Kopf nach einer antiken Gemme ganz über alle Erwartung schön in Stahl gearbeitet. Ich werde suchen ihn auf alle Weise vorwärts und wo möglich zum Steinschneiden zu bringen. Ihre Frau Gemahlinn will etwas für ihn thun und Sie versagen mir eine Kleinigkeit nicht nur um seine Existenz das erste Jahr zu sichern und ihn von der ganz gemeinen Arbeit zu befrehen, mit 20 der er bisher sein Brod verdiente. Dieser Mensch soll uns Ehre machen.

Nun ist auch Herber wieder da, guten Humors, gesund. Ich hoffe das Beste für ihn und uns. In den ersten Augenblicken ist von der Hauptsache wenig 25 gesprochen worden.

Heut Abend gedencke ich nach Jena. Montag komme ich zurück. Leben Sie recht wohl.

An J. C. Schmidt.

Hochwohlgebohrner, Hochgeehrtester Herr,

Es hat das hiefige Fürftl. Amt auf Befehl Fürftl. Cammer ein Stück Alluvion unter dem ehmalig Bentheimischen nunmehr Trütschlerischen Garten, für gnä= bigste Herrschafft in Besitz genommen. Gegenwärtig sinde ich daß noch ein ander Fleck gleichsalls aufs baldigste in Besitz zu nehmen wäre und ich wünschte daß Ew. Hochwohlgeb. auf das baldeste einen Besehl an das hiefige Amt erließen:

> daß selbiges die Alluvion an dem lincken Saal User oberhalb des Castropischen Durchstichs gleichfalls in Besitz nehmen solle.

Könnte der Befehl noch vor Mittwoch hier eintreffen, so würde der Secretair Güßseld, welcher instruirt 15 und beh dieser Expedition nothwendig ist, noch in loco sehn und dieser Besitz Ergreifung behwohnen können.

Die übrigen Umftände wie ich den Durchstich ge= funden werde mündlich zu referiren die Ehre haben. 20

Jena d. 12. Jul.

Ew. Hochwohlgeb. gehorfamfter Diener Goethe.

1789.

2768.

### An Schnauß.

Der Musikus Pfeiser, dessen wunderlichen Brief ich hier Ew. Hochwohlgeboren überschicke, ist hier in einer traurigen Lage, seine einzige Hoffnung beruht auf einem Erbschafts Antheil das behm Consistorio in Deposito liegt und das er bisher, weil Ackten verlohren gegangen und ich weiß nicht aus was sonst für Ursachen, noch nicht erhalten konnte. Ist es möglich; so helsen Sie dem armen Teusel, ich hosse daß er durch Capell Meister Reichart in Berlin anstommen wird. Sie erlauben ja wohl seinem Advokaten in dieser verworrenen Sache einen Augenblick Bortrag zu thun.

Ich empfehle mich zu fortdauernder Freundschaft. Ew. Hochwohlgeboren

15 d. 18. Juli 89.

treuer Freund und Diener Goethe.

2769.

An die Herzogin Amalia.

Wie viel Freude mir Ew. Durchl. durch die übersfendeten Pasten gemacht haben kann ich nicht außdrücken, alles was von dorther kommt giebt dem Leben
einen neuen Reiz, ich dancke auf das Beste und wünsche
dagegen ungestörten Genuß so vieles Guten das Sie
jeht umgiebt.

142

Der Abdruck des Steins, den Ew. Durchl. besitzen, hat mich in Verwunderung gesetzt, wenn ich meinen Augen trauen darf, so ist es ein wahres kostbares Original. Wir sind hier fleißig indem Sie genießen. Ich erwarte Herrn Lips und wir wollen manches arbeiten um Ew. Durchl. dereinst etwas angenehmes vorlegen zu können. Tasso ist sertig und wird gedruckt, wahrscheinlich erhalten Ew. Durchl. noch das Exemplar in Italien, ich werde gleich eins an Mad. Angelica abschicken.

Herder ift wohl und vergnügt angelangt. Ich hoffe wir werden ihn behalten und der Herzog wird alles thun ihm eine angenehme Situation zu ver= schaffen. Was eines seiner Kinder betrifft, so habe ich scheint es zu viel gebeten, denn eine Kleinigkeit 15 würden mir Ew. Durchl. wohl zu Beruhigung eines der verdientesten Männer und Ihnen wahrhaft attachirten Dieners nicht abgeschlagen haben. Berzeihen Sie also baß ich noch einmal bittend erscheine.

Wollten Sie nur jährlich 100 biß 150 rh. für ein 20 Kind, etwa für Adelberten biß zu dessen Majorennität aussetzen, so würde es mit dem aufrichtigsten Danck erkannt werden. Es ist für Ew. Durchl. eine wahre Kleinigkeit und da der Herzog und die Herzoginn ein Gleiches thun, bedeutet es in der großen Familie 25 schon etwas. Lassen mich Ew. Durchl. mit diesem Anliegen nicht unerhört.

Was das Vermächtniß betrifft, so abstrahire ich

vorerst davon, biß Ew. Durchl. zurücktommen und sollten Sie es nicht thunlich sinden, so will ich selbst dereinst von meinem geringen Nachlasse dem Kinde etwas bestimmen.

5 Erhalte ein gutes Geschick Ew. Durchl. in einem dauerhaften Genuß. In einigen Tagen gehe ich mit dem Erbprinzen zu dem Herzoge nach Wilhelmsthal. Dort wollen wir in den Thüringischen Wäldern gute Stunden sinden, indeß Sie am Rande des unversgeichbaren Meers frehlich eines andern Schauspiels genießen. Leben Sie wohl und vergessen uns nicht ganz.

W. d. 22. Jul. 89.

**B**.

Ew. Durchl. haben eine Sammlung sächstischer 15 Mineralien befohlen, sie wird mit Sorgfalt gemacht und ich erwarte Befehl wohin sie abgehn soll.

Brächten Ew. Durchl. einige Sicilianische Münzen mit, so würden Sie unser Kunststudium sehr befördern. G.

Juliegendes wird Einfiedel den ich bestens grüße, .
oder das Fräulein der ich mich schönstens empsehle einfiegeln an Herrn Georg Hackert kouvertiren und gelegentlich nach dem Pallast Francaville spediren.

Un J. H. Lips.

[Juli.]

Ich begrüße Sie herzlich in Zürch und werde Sie noch freudiger hier begrüßen. Sie sollen aufs beste willtommen sehn.

Treten Sie nur in meinem Hause ab, Sie können beh mir bleiben biß Sie Ihre Einrichtung gemacht 5 haben. Frau Schultheß wird Ihnen 200 f. die Carol. zu 11 f. auszahlen lassen, wir berechnen uns wenn Sie hierher kommen. Nehmen Sie nur nicht von den neusten französchen Louis, diese verliehren zu viel. Lieber Laubthaler, diese gelten durchaus.

Wenn Sie hierher kommen sprechen wir über alles. Mit dem Beytrag zu Ihren Reisekosten sollen Sie zufrieden sehn. Was Sie als Vorschuß brauchen soll Ihnen nicht fehlen. Arbeit finden Sie gleich. Wein Wunsch ist Sie bald wohl eingerichtet zu 15 wissen.

Rath Reifenstein hat Ihnen Pasten mitgegeben, geben Sie solche an Frau Schulthes, es werden einige doppelt daben sehn diese bringen Sie mir mit. Leben Sie wohl. Ich freue mich auf Ihre Ankunft 20 und wünsche glücklich zu reisen.

#### 2771.

## Un J. G. Berber.

[Juli.]

Deine Auszüge lege ich dem Herzog noch nicht vor. Bringe mir den Auffat der Deputate mit ben Hof und ich sage dir meine Mennung.

௧.

### 2772.

## Un J. G. Berber.

## [Wilhelmsthal, Ende Juli.]

Ich sage dir nur, daß der Herzog die Papiere gut ausgenommen hat, und mit dir über die Sache ordentlich und menschlich sprechen wird. Mache es ihm nur auch von deiner Seite leicht. Durch wenig gute Worte lösen sich beschwerliche Knoten.

Ich sitze in Wilhelmsthal und habe, Gott sei Dank! weiches Wachs. Der Prinz ist in Eisenach, August mit ihm. Lebe wohl! Grüße die deinen!

℧.

Ich habe mich diese zwei Tage mit dem Profil 15 eines Jupiters beschäftigt, und wünsche, daß dir der Bärtige, Gelockte gefallen möge, wenn ich ihn bringe. Bei der Gelegenheit habe ich sehr sonderbare Gedanken über den Anthropomorphismus gehabt, der allen Religionen zum Grunde liegt, und habe mich des donnots abermals erfreut: Tous les animaux sont raisonnables, l'homme seul est religieux. Leb wohl.

### Un J. G. Berder.

Deinen lieben Brief habe ich exhalten und will an den Inhalt zur rechten Zeit dencken, ich hätte es auch von mir selbst gethan, denn ich halte es für billig.

Wie sehr mich freuen muß wenn dir Tasso behagt, stannst du dencken, da ich mehr als billig ist von Zeit und Kräften an dieses Stück gewendet habe. Seit zweh Tagen darf ich erst sagen er seh fertig, denn ich habe noch immer an den letzten zweh Ackten zu thun gehabt. Laß dir die dreh ersten von Knebeln geben wind von der Frauen vorlesen. Die behden letzten siehst du schön abgeschrieben sobald ich nach Weimar komme. Einige Erotica sind gearbeitet worden.

August bleibt sich gleich, ist immer lustig und hat Streiche im Kopse. Jedermann liebt ihn. Lebe wohl. 15 Run hoffe ich kommen wir bald, wahrscheinlich zu Ende der Woche. Lebe wohl mit dem Weibchen.

Eisenach d. 2. Aug. 89.

ଔ.

#### 2774.

## Un J. G. Berber.

Ich habe diese Tage hundertmal an Euch gedacht und es ist mir um Eurentwillen unangenehm daß es 20 dem Herzog hier wohlgefällt. Ich bitte daß du ruhig fehft, benn es wird sich alles machen lassen und machen, ber Herzog ist in den besten Dispositionen. Sonnabends gehen wir nach Gotha, wo wir einige Tage bleiben und dann zurück nach Weimar kehren, wo der Herzog gewiß diese Angelegenheit gleich arrangiren wird. Also biß dahin sehd ruhig und genießt Eures lange gewünschten wieder Zusammensehns.

Der Herzog hat auf dieser Tour Augusten sehr 10 lieb gewonnen und ich hoffe der Junge soll dadurch in eine Existenz kommen, die für ihn passt. AUes übrige mündlich.

Wie sehr freut es mich daß du den Tasso magst. Die zwey letzten Acte, hoff ich sollen zu den ersten 15 gehören. Dein Benfall ist mir reiche Belohnung für die unerlaubte Sorgfalt mit der ich dies Stück gearbeitet habe. Nun sind wir frey von aller Leidenschafft solch eine konsequente Composition zu unternehmen. Die Fragmenten Art erotischer Späße behagt 20 mir besser. Es sind wieder einige gearbeitet worden.

Hergnymphen und doch kann ich dir versichern, daß ich mich herzlich nach Hause sehne, meine Freunde und ein gewisses kleines Eroticon wieder zu finden, dessen Eriftenz die Frau dir wohl wird vertraut haben.

Lebe wohl. Grüße das liebe Weib und die Kinder und behaltet mich lieb. Ruhla d. 10. Aug. 89.

## Un J. G. Berber.

[etwa 18. August.]

Ich habe den Herzog noch nicht sprechen können, sonst würde die Angelegenheit die uns solang besichäftigt schon glücklich geendigt sehn. Hier indessen die letzten Ackte des Tasso, die ich der Frauen zur Borlesung heut Abend bestens empsehle.

℧.

### 2776.

## Un G. J. Goiden.

Weimar, den 20. August 1789.

Nunmehr habe ich drei gedruckte Bogen des Tasso erhalten. Senden Sie mir von Zeit zu Zeit auch das Manuscript zurück, damit ich nachsehen kann, ob 10 kein Drucksehler geblieben ist. Es wird ja nun wol mit dem Abdruck schneller gehn; denn sonst möchte der Band zu Michael nicht fertig werden.

Hechnung 54 Thlr. 15 Gr. in Louisd'ors zu 5 Thalern 15 gezahlt. Sie haben einiges für mich ausgelegt; fenden Sie mir die Rechnung, damit ich wisse, was ich noch von Ihnen zu erhalten habe. Mit der Zahlung kann es bis Michael Anstand haben, nur daß ich alsdann die Summe in vollwichtigen Louisd'ors erhalte.

Ich danke Ihnen, daß Sie Herrn Bulpius so viel

als möglich wollen behilflich sein; ich wünsche sehr, daß er sich in die Arbeiten, welche dort einen Untershalt geben, schicken möge.

Leben Sie wohl.

5

v. Goethe.

#### 2777.

## Un J. S. Meger.

Endlich m. l. Meher kann ich Ihnen sagen daß ich meinem Wunsch etwas für Sie zu thun näher komme. Herder, welcher glücklich zurück ist und Sie herzlich schätzt hat mir gesagt Ihr Wunsch seh noch 10 einige Jahre in Rom zu bleiben und nachher irgendwo ein ruhiges Plätzchen zu sinden wo Sie unter Freunden Ihr Talent üben und ein leidliches Leben sühren mögten. Ich kann Ihnen solgendes Unersbieten thun.

25 Wenn Sie noch zweh Jahre bleiben wollen, kann ich Ihnen jährlich 100 Scudi versprechen, welches wenigstens eine Zubuße ist und beh Ihrer Art zu leben Sie erleichtert und Ihnen Raum zum Studiren giebt. Ich schreibe mit heutiger Post an Reisenstein, 200 daß er Ihnen vierteljährig 25 Scudi auszahlt. Sind die zweh Jahre herum; so kommen Sie zu uns. Für das Reisegeld sorge ich, und sorge daß Sie eine Situation hier sinden, die Ihrer Gemüths Art angemessen ist. Wenn ich Ihnen keine große Pension versprechen 25 kann, so sollen Sie doch haben was Sie brauchen.

Nun wäre mein Wunsch: Sie sagten mir Ihre Gebancken etwas umftändlicher über die Zeit Ihres bortigen Ausenthalts, über die Studien die Sie noch zu machen wünschen. u. s. w. Sie könnten auch in der Zeit manches sammeln was Sie glaubten das s dereinst hier nützlich und erfreulich sehn könnte und sich so nach und nach zu einer Existenz in einem nordischen Städtchen vorbereiten. In der Nachbarschaft haben wir kostbare Kunstwercke, wo sich der Sinn wieder auffrischen läßt. Gute Freunde sinden wie sie und eine sehr zwanglose Existenz.

Mit Lips will ich mich nun brav üben, daß ich bem Begriff der Formen immer näher rücke und Ihnen entgegen arbeite.

Der Herzog, der mich in den Stand fest Ihnen 15 diese Anerbieten zu thun, ist ein Herr, dem Sie anzugehören Sich freuen werden. Mir giebt es eine neue Aussicht aufs Leben, daß ich mir nun dencken kann, dereinst Ihres Umgangs zu genießen.

Ihr Antheil an meinen kleinen Gedichten ift mir 20 sehr werth. Ich werde Mad. Angelika ersuchen Ihnen ben nächsten Theil mitzutheilen sobald sie solchen er= hält. Sie sinden darin Tasso ein Schauspiel das ich mit großer Sorgfalt gearbeitet habe.

Der Dichter der seine Leper opfert, in Hetru= 25 rischer Vorstellungsart ist sehr schön gedacht. Von Ihren Arbeiten wie sie vorwärts gehn, schreiben Sie mir ja und von allem was Sie glauben was uns gegenwärtig und künftig erfreulich sehn kann. Da wir nun zusammengehören, so müssen wir auch unfren Lebensgang zusammen leiten, auf jede Weise.

Rur eins muß ich bitten fagen Sie niemanden etwas von diesem Engagement, sondern arbeiten Sie und würcken Sie still fort biß die Zeit kommt.

Auf die Münzabguffe freue ich mich.

Lips erwarte ich etwa in vier Wochen.

Leben Sie wohl und genießen der römischen Welt noch aufs beste und lieben mich.

23. d. 21. Aug. 89.

௧.

Schreiben Sie mir was Sie an Zeichnungen der Herzoginn gegeben haben. damit ich mich mit ihr beste rechnen kann. Sie haben von Jenckins 43 Scudierhalten.

### 2778.

# Un J. G. J. Breitkopf.

Im Zutrauen auf unste ehmaligen guten Verhältnisse, nehme ich mir die Frenheit Ihnen einen jungen Mann zu empsehlen der Ihnen diesen Brief überreichen wird. Er wünscht in Leipzig zu bleiben und dort ein besseres Schicksal zu sinden als er bisher hat erfahren müssen. Ich hoffe er wird Ihnen nicht beschwerlich sehn. Haben Sie die Güte ihm zu erlauben daß er Sie manchmal sehe, sich Ihnen eröffne. Verschaffen Sie ihm wo möglich einige Bekanntschaften und Connexionen, damit er durch litterarische Arbeiten etwas verdienen könne. Er heißt Bulpius und ist mir als ein gutartiger junger Mann bekannt. Berzeihen Sie diese Bitte und bleiben meiner fortdauern= 5 ben Freundschaft und Hochachtung versichert.

Weimar, d. 31. Aug. 89.

J. W. Goethe.

2779.

Un J. G. Berber.

[Ende August.]

Es wird sich wohl schicken daß du dem Herzog aufwartest.

hier find die Bichleriana.

Zugleich das Papierchen.

Schreibe ihr folgendes dazu:

Hier ift das Maas zu den Armbändern das G. neulich feinem Briefe behzulegen vergessen.

Vale.

℧.

10

15

Daß du zu den Geh. Räthen und zum Präf. gehft versteht sich.

2780.

Un 3. G. Berber.

[17. September.]

Geftern kam Inspecktor Werner den ich mineralogisch 20 bewirthete und der mich abhielt euch zu besuchen, heute habe ich auch noch mancherlen zu kramen und um eilf Uhr fahren wir ab.

Lebet also schönstens wohl und gedenckt meiner in Liebe, ich komme mit allerley Waaren aus Ophir zu= 5 rück, die um wohlseilen Preis zu Dienste stehen.

**&**.

### 2781.

## An C. G. Voigt.

hier fende ich den unterzeichneten Bericht wieder zurück und freue mich daß er mir Gelegenheit giebt Ihnen ein Wort zu fagen.

10 Mit Herrn Werner haben wir einige angenehme Stunden zugebracht, ich habe nun den ganzen Umfang seiner Mehnung über die Vulkane gesaßt. Er hat die Materie sehr durchdacht und mit viel Scharfssinn zurecht gelegt. Er wird immer mehr Behsall 15 finden und wir müssen nur sehen daß wir Ihrem Bruder den Rückzug decken und ihm zu ehrbaren Friedensbedingungen helsen.

Wegen des Ilmenauer Wercks sprach ich ihn. Die Berufung Freislebens widerrieth er ganz und nannte 20 Baldauf zuerft. Das kann uns sehr lieb sehn.

Die Wittrung ist nicht lustig und hindert uns an manchem. Indessen da wir das Cabinet oben, die Bibliotheck unten und guten Humor in der Mitte haben, so kann es uns nicht fehlen.

Sollten Sie uns befuchen können, so wäre es sehr

25

fcon, ich bachte gestern baran, ob Sie nicht vielleicht kommen möchten. Wir wollen Sie freundlichst empfangen.

Leben Sie recht wohl und empfehlen mich den Ihrigen.

Jena d. 19. Sept. 89.

G.

### 2782.

## An C. G. Boigt.

[September oder October.]

Nach dem was mir Ew. Wohlgeb. gestern erzählten und was ich nun in des Bergsetretairs Protokollen lese, muß ich sehr mit dessen guten Benehmen in der Sache zufrieden sehn.

Desto nöthiger aber will mir scheinen daß er noch länger oben bleibe. Ich sehe die Möglichkeit nicht, wie beh dem gegenwärtigen Stande des Personals, beh bevorstehender rauherer Witterung pp. eine so komplicirte Operation, wie die Gewältigung des 15 Wassers immer mehr zu werden scheint, ausgeführt werden könne, ohne eine Aufsicht wie sie Ihr Bruder zu sühren im Stande ist. Dencken Sie doch darüber und sagen mir Ihre Mehnung. Wenigstens a dato noch vierzehn Tage müßte er noch bleiben, daß die 20 Sache besser in Gang und Schwung käme, der Steiger völlig eingerichtet wäre pp. Alsdann gingen wir viel= leicht hinauf und hohlten ihn ab. Die ganze Ange=

legenheit ist zu kiglich und ernsthaft. Auf dem bißherigen Wege kommen wir nicht zum Ziel.

Leben Sie recht wohl.

௧.

#### 2783.

### Un C. v. Anebel.

3ch höre vom Herzoge und von Herdern daß Altes und Neues, das dir unangenehme Empfindungen erregt, dich von uns, wenigstens eine Zeit, entsernen wird. Ich kann nichts dazu sagen, als daß es mir sehr leid thut und daß ich fühle wie viel ich durch deine Absoweisenheit verliere. Ist es dir möglich so bleib und laß uns diesen Winter zusammen freundlich verleben. Hier schicke ich das neue Museum, vielleicht haft dus noch nicht. Lebe wohl.

**33.** b. 17. O. 89.

௧.

### 2784.

# An die Herzogin Amalia.

15 Indeß Ew. Durchl. im Paradiese Europens ein seliges Leben führen, machen wir uns in Norden auch mancherleh irdische Beränderungen.

Wir haben die Musen in Jena, Martem in Aschers= leben, Merkurium in Leipzig und so weiter noch 20 einen Theil der Mythologie durchverehrt und durch= besucht und befinden uns wieder in Weimar um Ösen sehen zu laßen. Ich zweisle nicht daß Ew. Durcht. nach dero glück= lichen Rücktunft auch solchen prächtigen Schauspielen behzuwohnen geruhen werden, welche auf Stoppel= feldern, mit berittnen und gewasneten Acteurs vorge= stellt werden und wo man den Brocken im Hinter= 5 grunde sieht.

Tasso Druck ist verspätet worden, sonst wäre das Stück schon ben Ew. Durcht. ich hoffe noch vor Neujahr damit auszuwarten. Wo er auch sich Ihnen präsentiren mag, so wünschte ich daß es zur guten 10 Stunde geschehe. Haben doch Durcht. ja ben Ihrem längern Ausenthalt in Neapel die Gnade, die Wercke welche uns mit der Natur, der Kunst, den Altersthümern der behden Sicilien bekannter machen können, anzuschaffen und dereinst Ihre Bibliotheck damit, 15 zu unserm Troste, zu bereichern.

Ein junger Steinschneider Facius, bildet sich gegenwärtig beh uns, von dem ich dereinst viel hoffe. Er hat Unterstützung gefunden und ich will ihm gerne nach und nach das beste von allem was ich 20 weiß mittheilen.

Leben Ew. Durchl. wohl in dem Genuß der Erndte, von der wir nur Rachlese halten, gedencken Sie unfrer, die wir Sie verehren und lieben.

Herder ift thätig in seiner neuen Stelle und ich 25 hoffe es soll sich zu seiner Zufriedenheit manches fügen. Wieland ist vom besten Humor.

Nochmals wünsche ich Em. Durchl. die beste Zufriedenheit.

23. b. 18. O. 89.

௧.

2785.

Un Ranfer.

**W. d.** 18. Octbr. 89.

3 Ihnen wie allen Freunden und Bekannten muß ich in diesem Augenblicke sagen: daß mein Leben biß= her voller Zerstreuung war. Erst jetzt kann ich anfangen an meine Briefschulden zu dencken und ich ershalte Ihr Blat eben zu dieser Zeit. Es war mir sehr empfindlich Sie kranck zu wissen, und ich freue mich nun um desto mehr Ihres Wohlbefindens. Lassen Sie es an Bewegung nicht sehlen, es ist die beste Nachkur.

Über die Oper bin ich mit Ihnen gleicher Mehnung.

15 Wie das Werck jeht liegt, geht die ungeheure Arbeitverlohren. Sie haben daran gelernt, und werden
behm Umarbeiten wieder lernen. Vielleicht liese man
gar die Recitation weg und die prosaischen Deutschen
möchten den sanglosen Dialog deklamiren wie sie
20 könnten. Es wäre mir um so angenehmer, als ich
das Stück auf Ostern in dem siebenten Band meiner
Schristen will drucken lassen. Man könnte zugleich
die Anzeige thun und wenn Sie diesen Winter sleißig
sind bald damit hervorrücken.

25 Was Ihre Röm. Nebenftunden betrifft; zu diesen

hat Breitkopf nicht übel Lust nur möchte er etwas bavon sehen. Schicken Sie mir etwas und ich will suchen wenigstens dieses Werck unterzubringen. Göschen läßt sich mit nichts ein wo er nicht unmittelbaren Gewinst sieht. Den Impresario sollen Sie haben. 5 Bißher hoffte ich diesen Winter das Stück geben zu können, aber unsre Truppe ist zu schlecht besetzt. Haben Sie noch sonst etwas das Sie wünschten; so legen Sie nur gelegentlich ein Blätchen beh, wenn Frau Schultheß schreibt. Ich hoffe diesen Winter wach sür Abwesende Freunde besser zu können.

Bon Musick habe ich nichts neues noch merckwürdiges vernommen. Das heißt in dieser letzten Zeit. Zu Ansange des Jahrs machte mich Reichart mit Schulzens Athalie bekannt und trug mir den 13 größten Theil der komponirten Claudine vor. Ehstens schicke ich einiges davon an Frau Schultheß.

Leben Sie hübsch wohl und bereiten Sich auf den Winter. Ich verändre mein Quartier und ziehe ins Jägerhaus. Es ist das lette Gebäude vor dem Frauen= 20 thor auf der Reihe wo Wieland wohnt.

Nochmals Adieu.

Œ.

#### 2786.

## Un J. F. Reichardt.

Sie werden im Wechfel von mir ein Blat erhalten haben. Ich fage Ihnen aber doch gleich einige Worte 25 auf Ihren letzten reichhaltigen Brief. Zuerst wünsche ich viel Glück zu Brenno, ich hoffe ber Barbar wird auf dem Wege der musikalischen und italiänischen Metempsychose sich sehr humanisirt haben. Ferner zur Acquisition von Fischern und zu allem 5 Künstigen. In den Künsten wer nicht das Beste hat, hat nichts.

Zu einem beutschen Texte zu einer ernsthaft genannten Oper kann Rath werden, nur müßte ich vor allen Dingen näher von dem Bedürfniß Ihres 10 Theaters, vom herrschenden Geschmack, vom Möglichen auf Ihrer Bühne pp. unterrichtet sehn. Man kann, wie Sie wohl wissen, ein solches Werck auf mehr als eine Weise anlegen und aussühren. Der beste Effeckt ist wenn es den Schauspielern recht auf den Leib gepaßt und wenn dem Lieblings Geschmack des Publicums geschmeichelt wird, ohne daß man ihnen das schon Gewohnte bringt. Also erwarte ich darüber mehr. Auch kann ich unter einem Jahre solch ein Opus nicht liesern.

Der Conte wird nun bald an die Reihe kommen; hinter Fausten ist ein Strich gemacht. Für dießmal mag er so hingehn.

Viel Glück auf die Italiänische Reise, Sie können immer im Vorbengehn ansprechen, es wird allerlen ab-25 zuhandlen geben.

Herder ift Vicepräfibent des Consistorii und läßt sich diese Geschäfte angelegen sehn. Übrigens können Sie dencken was mir seine Nähe wieder aufs neue geworden seh.

Leben Sie indeffen recht wohl. Laffen Sie balb wieder von Sich hören.

Sie sollen auch einmal etwas von mir haben, das einer Zeichnung ähnlich sieht, nur müssen Sie Sich gedulben.

Was macht Prof. Morit? ich habe lange nichts von ihm gehört.

28. d. 2. Nov. 89.

௧.

### 2787.

Un den Bergog Carl August.

Zuvörderst wünsche ich daß der böse Zahn Sie nicht möge geplagt haben, das Wetter war schön und 10 das übrige pslegt sich zu geben.

Ich bin wohl und fleißig gewesen. Faust ist fragmentirt, das heißt in seiner Art für dießmal abgethan. Mittelsdorf schreibt ihn ab. Ein wunder-licher Concept ist ihm wohl nie vorgelegt worden. 13 Es ist recht eigen alle diese Tollheiten von eben der Hand zu sehen, welche uns sonst nur: Veste, Liebe getreue vorzulegen gewohnt ist. Nun wünsche ich daß Ihnen das Stückwerck noch einmal einen guten Abend machen möge.

Die bezden kleinen Stücke die in den siebenten Band kommen sollen, waren schon in der Ordnung und ich fühle mich nun erst als ein frezer Mensch, da ich diese Verbindlichkeiten erfüllt habe. Nun kann es an andre Sachen gehn.

Das Griechische wird eifrig getrieben und ich habe gute Hoffnung.

Unfre Bergwercks Besorgnisse klären sich recht schön auf. Boigt geht mit seinem Bruder Morgen hinauf. 5 Der Berg Sekretair mußte hereinkommen um seine Frau, die über den Entschluß sich im Gebürge sestzusehen kranck worden war, oder sich kranck stellte, zu beruhigen. Wir haben alles mit ihm durchgegangen. Er ist recht klar und thätig in 10 dieser Sache, mehr bedarss in keiner, den guten Willen vorausgeseht. Er ist sehr danckbar daß Sie ihm den Charackter accordiren und hat das hartungische Hauß gegen dem Schlößchen über gekauft. Er wird manches Gute oben auch neben her 15 stisten. Beh seinem raschen Kops ist er ein grundehrlicher Mensch.

In Jena war ich gestern und genoß den herrlichen Tag im Saalthale, das sehr schön war. Der Durchstich wird auch gut werden. Das Stück Wiese ist acquirirt, die Bäume sind gesällt und der neue Durchstich angegeben. Ich habe nun das ganze Werck drehmal angesehn, beh großem, Mittel und kleinem Wasser und din überzeugt daß der Entzweck erreicht ist. Nur muß man jetzt noch einige Jahre, mit Ausmercksamkeit zusehen, was der Strom thun will. Wenig Auswand wird es erfordern.

Ich erwarte sehnlich Bentens Wiederkunft, daß endlich die Strom Aussicht zu Stande komme. Es Goethes werte. IV. Abih. 9. Bd.

ift, biß auf wenig kritische Punckte, ein sehr leichtes Geschäfte, das wenig Tage jährlich erfordert.

Voigt ift in Apolda mit Ludekus gewesen und hat die Abgabe des Brodts an die Bedürftigsten gut vorsbereitet. Er hat mir die Protokolle gelassen, die ich saber noch nicht gelesen habe. Heumann hat sich als ein sehr verständiger Mann gezeigt.

Der große Ofen ist zu Stande, nur tünchen sie ihn noch ab und es ist noch keine rechte Probe damit gemacht worden. Ich habe die beste Hoffnung davon, 10 es soll mir recht lieb sehn wenn es reüissirt. Der Berg Sekretair will gleich in Ilmenau einen ähnlichen Bersuch machen.

So oft ich ins neue Quartier komme freue ich mich der anmuthigen frehen Lage, des schönen Raums 15 und mancherleh Bequemlichkeit, und freue mich Ihnen auch das verdancken zu können. Schon einigemal bin ich nach Belvedere zu Fuß gegangen, es scheint mir nun wieder näher. Reicherts botanischer Borrath vermehrt sich immer, leider daß wir die interessantesten 20 Sachen immer unter Dach halten müssen. Wo Sie dieser Brief auch antrifft, tresse er Sie zur guten Stunde. W. d. 5. Nov. 89.

**G**.

2788.

Un den Herzog Carl August.

Wenn Ihre Träume, von denen Sie mir schreiben, 25 von heroisch philosophischem Inhalte find, so sind die

meinigen gegenwärtig höchstens erotisch philosophisch und folglich auch nicht die unangenehmften. Wie Sie bereinft in der 101ften Elegie meiner immer wachsenden Bücklein werden erfeben können.

Vom Faust schickte ich etwas, wenn ich mir nicht vorbehielte einen der ersten Abende nach Ihrer Rückkunft, Sie, Ihre Frau Gemahlinn, und wen Sie fonst berufen mögen, vorlesend damit zu bewirthen.

Wenn Sie fo arges Wetter haben als wir, wenn 10 eine eben so ausgebreitete Wolde auch Sie deckt, so bedaure ich Sie da Sie einen günstigen Himmel nötiger haben als wir.

Lips ift angekommen, feine Gegenwart wird viel gutes und erwünschtes ftiften. Wir arbeiten uns nun 15 sachte zusammen ein.

Indessen bin ich auch angespornt worden meine botanischen Ideen zu schreiben. Es hat den Schein daß ein auf Oftern angekündigtes Buch mir zuvor= kommen könnte. So will ich weniastens zugleich 20 fommen.

Ich maneuvrire mich immer sachte ins neue Quartier. Das schwere Geschütz ist voraus, das Corps ist in Bewegung und ich decke die Arriergarde. In wie fern Sie mein als Regiments Quartiermeisters 25 bedürfen, werden Sie ben Ihrer Ankunft entscheiden.

Leben Sie indes wohl und erhellen und erwärmen Sich die Tage wie es möglich ift und gedencken meiner. W. d. 20. Nov. 89.

## An den Bergog Carl Auguft.

Es möchte sehr billig sehn dem bescheiden angebrachten Gesuche dieses Mannes zu willsahren.

Bey gegenwärtigem Regenwetter wird wahrscheinlich die Durchstich Arbeit nicht fortgesetzt, worüber ber Sekretair Güßseld zu befragen und ihm allenfalls 5 aufzugeben wäre: biß auf weitere Berordnung mit ber Arbeit inne halten zu lassen.

Unfangs nächster Woche, sobald nur das Wetter sich einigermaßen ändert, war meine Absicht mit Herrn Cammerrath von Lyncker ohne dieß, wegen des 10 zu besorgenden Geschäftes im Fürstengarten, nach Jena zu fahren; Setretair Güßseld könnte beordert werden sich am gleichen Tage dort einzusinden und man könnte theils den Mühlenbesitzer an Ort und Stelle beruhigen, theils die angefangene Arbeit besichtigen 15 und beurtheilen. W. d. 21. Nov. 89.

s. m.

v. Goethe.

#### 2790.

# Un J. F. Reichardt.

Auch mir war es nicht angenehm daß die jovia= lische Stimmung unterbrochen wurde, die Sie von 20 Ihrer glücklichen Reise in meine kleine Stube brachten. Doch dünckt mich das Wölckhen ging bald vorüber und die Tonkunst übte ihre Gewalt aus. Ich habe der Joe nachgedacht die Helden Offians aufs Ihrische Theater zu bringen, es möchte gehn, wenn man die übrige nordische Mythologie und Zaubersagen mit braucht, sonst möchten die Nebel auf Morven schwerlich zu einer transparenten Detoration Gelegenheit geben. Ich habe schon einen Plan ausgedacht, den Sie hören sollen wenn Sie mich besuchen.

Schicken Sie mir indeß die Büchelchen der Opern welche seit dem Regierungsantritt des Königs gegeben worden und notiren mit wenigem was Effect gethan. Ich muß wissen was schon da gewesen ist, damit ich suchen kann etwas Reues zu geben und den Herrn Collegen Moisé wo möglich zu übertreffen.

Jest bin ich ganz in der Naturgeschichte, weil ich auf Ostern einen kleinen botanischen Versuch heraußgeben will, dieser muß noch vor Neujahr fertig, auch der achte Band meiner Schriften ins reine sehn, dann soll mich nichts abhalten den samosen Conte auszuftatten, daß er mit Ihnen die Reise ins gelobte Land antreten kann.

Vom Brennus verlangt mich auch zu hören wenn ich Sie wieder febe.

Richten Sie Sich auf einige Tage, Sie sollen 25 ein freundliches Zimmer in meinem Hause bereitet finden.

> Indeß leben Sie wohl und gedenken mein. W. d. 10. Dez. 89.

Un Ernft Chriftian Friedrich Abam Schleiermacher.

Em. Hochedelgeb.

bende Schreiben habe ich richtig erhalten und aus der Beylage des ersteren Herrn Klingers fortdaurende freundschaftliche Gesinnungen gegen mich gesehen. Schreiben Sie ihm, so ersuche ich Sie behgebognes s Blat behzulegen und ihn bestens von mir zu grüßen.

Die Erläuterung über das aufgenommene Capital, giebt mir ein Licht in dieser Sache, das mir bisher sehlte. Ich werde mich nach Ihrem, den Umständen 10 völlig angemeßnen, Vorschlag benehmen.

Herrn Merden schreibe ich das Gleiche in dieser Angelegenheit und wünsche wohl zu leben

Weimar d. 11. Dec. 1789.

Ew. Hochedelgeb. ergebener 3. W. v. Goethe.

15

2792.

An die Herzogin Amalia.

Es ist recht verdienstlich und ein gutes Zeichen daß Ew. Durchl. sich sleißig unfrer erinnern, ich bin öfter in Gedancken ben Ihnen als ich es gestehen mag und freue mich zu hören wenn Ihnen alles nach w Wunsch gelingt.

Da Ew. Durchl. so mancherlen mitbringen so wünschte ich Sie verschafften uns auch eine Mineralien, hauptsächlich Felsenstein Laven und Basalt Sammlung aus Sicilien, der Cavalier Goeni zu 5 Catania wäre der Mann dazu. Eine gleiche wünschten wir von Ischia zu haben, welche Ew. Durchl. in Neapel noch bequemer haben können. Über Hamburg spedirt kommen die Sachen ohne großen Auswand hierher.

Bürh ift glücklich das schöne Reapel unter Ihrem Schutze zu sehen und zu genießen. Ich brauche Ihnen die Gute Seele nicht weiter zu empfehlen, er verdient Ihre Gnade und Unterstützung. Lips ist nun hier, wenn Meher (im Vertrauen seh dieß gesagt) sich von 15 seiner Kranckheit erhohlt, die ihn nun nach Hause nötigt, gedencke ich ihn nun auch hier zu sehen; eignen Sich Ew. Durchl. den Bürh zu, so können wir eine artige Akademie aufstellen. Ohne Künstler kann man nicht leben weder in Süden noch Norden.

20 Tischbeinen wünsch ich Glück, er verdient daß es ihm wohlgehe und da ers soweit hat wird er es auch weiter bringen.

Ew. Durchl. finden mich wenn Sie wiederkommen in einem neuen Quartier. Der Herzog, der auf alle 25 nur mögliche Art für mich sorgt und mich zu meiner größten Danckbarkeit auf das beste behandelt, hat mir die Wertherischen und Staffischen im Jägerhauße ges geben wo ich gar anmuthig wohne. Ich ordne nach und nach meine Befigthumer und erinnere mich der schönen Tage jenseits der Gebirge.

Das Carnaval hat auch in Deutschland Liebhaber gefunden. Die Kleinmuth der Entrepreneurs, Bertuch und Krause, hat ihnen zu einer kleinen Auslage ge= 5 rathen, die nun ganz vergriffen ist, ohne daß man doch wagen kann eine zwehte zu machen.

Die acht Bände meiner Schriften find fertig geschrieben, die Saumfeligkeit des Verlegers verschleift die Ausgabe.

10

Tasso ist noch nicht einmal ganz abgedruckt. In= bessen arbeite ich in der Naturgeschichte. Auf Oftern wird eine kleine botanische Abhandlung heraus= kommen.

So suchen wir im Fleiße unser Glück und streben 15 die Nebel der Athmosphäre durch das Licht des Gei= stes zu zerstreuen.

Welch ein schönes Wetter müßen Sie haben, da wir bisher noch so gelinde Witterung gehabt. Ge= nießen Sie jeder schönen Stunde in völliger Gesund= 20 heit und Zufriedenheit.

Bringen uns Ew. Durchl. doch auch allerley Same= rehen aus jener Gegend mit, es seh was es wolle. Was dort gemein gehalten wird ist zu unsern wissen= schaftlichen Speculationen auf eine oder die andre 25 Weise nütze.

Einfiedeln und der Fraulein viele Gruße.

Ich empfehle mich zu Enaden und wiederhohle alle meine aufrichtigen Wünsche

23. d. 14. Dec. 1789.

Ew. Durchl.

unterthänigster Goethe.

2793.

An Batich.

Ew. Wohlgeb.

sende ich den botanischen Versuch, über welchen ich mich Morgen mit Ihnen vorzüglich zu unterhalten wünschte. Ich habe ihn weder völlig endigen, noch genugsam ausarbeiten können, indeß wird er auch wie er da liegt Stoff zum Gespräch geben.

Ich wünschte Ihre Meynung:

- 1) Über die Jdee im Ganzen und wiefern Sie 15 damit einstimmen.
  - 2) Über den Vortrag ob Sie ihn einleuchtend halten.
- 3) Wünschte ich daß Sie mir mehrere Behspiele anzeigten welche meine vorgelegte Theorie entweder 20 einschräncken oder bestätigen.

Ich habe die § einsweilen mit Blehstift numerirt, wenn Sie beh einem oder dem andern sich etwas notiren wollten.

Das übrige mündlich.

Es freut mich recht sehr daß fich die Weimarischen Gartenknechte gut halten.

**23**. **b**. 18. **D**. 1789.

Ew. Wohlgeb. ergebenfter Goethe.

2794.

### Un C. v. Anebel.

Ich melde dir m. I. daß es mir wohl geht und daß Batsch die Sache sehr gut ausgenommen hat. Ich habe wieder neue psychologische Erfahrungen bet dieser Gelegenheit gemacht, und sehe wohl daß der Umfang des Ganzen schwer zu dencken ist. Ich arbeite wes nun aus und es mag hingehen. Die Hauptsache wird nun sehn daß ich die Idee weiter ausarbeite und durch Behspiele und Taseln erläutre.

Des Thees auf den Sonnabend nimmst du dich wohl an. Besonders daß es an einem Lhombre Tisch 18 nicht sehle.

Lebe wohl. Es ist gar still und freundlich in beiner Stube. Jena b. 22. Dez. 89.

**B**.

2795.

An C. G. Voigt.

[27. December.]

Auch für dießen neuen Beweiß Ihrer thätigen » Freundschaft und gutigen Borforg bande auf bas

herzlichste. Eine in eben diesem Momente vollbrachte heilige Handlung exinnert mich aufs neue an die Gefälligkeit, womit Sie mir vor einem halben Jahre in re incerta behstehen wollten und fordert mich noch= 5 mals zur Danckbarkeit auf.

Arens ist wohl unterwegs. Wenn nur nicht gerade unsere Baumeister ober und unter der Erde zusammen= treffen.

Œ.

### 2796.

### An Schnauß.

Mit herzlichem Wunsche zum Eintritt in das neue Jahr, sende ich den mir kommunicirten Extracktum Protocolli zurück.

Es wird einen guten Effectt haben, wenn Ew. Hochwohlgeboren Herrn Lips auf der Akademie ein=
15 führen und vorstellen wollen. Bon den Stunden Mittwochs und Sonnabends wird er wohl zu dispen=
siren sehn, da er nur zum Unterrichte der jungen Künstler da ist, und solche ihn zu Hause sprechen und seinen Rath und Lehre einhohlen können.

Das schöne Wetter macht mir mein neues Quartier gar angenehm. Behalten Sie mich in gütigem freundschaftlichen Andencken.

v. Hs. Ew. Hochwohlgeb. d. 2. Jan. 90. gehorfamfter Freund und Diener Goethe.

### Un G. 3. Goiden.

Die Probebogen des sechsten Bandes sind angekommen; ich wünschte nun das Manuscript zurück und zugleich zu dem dritten Exemplare des Taffo die fehlenden Bogen. Die Bogen A, B, C habe ich dreimal, die übrigen nur zweimal erhalten.

Weimar, den 4. Januar 1790.

v. Goethe.

5

#### 2798.

#### Un C. b. Anebel.

# [Ende Januar.]

Heine fchicke ich dir endlich das mühsam auß=
gearbeitete Wercken. Wenn du es Freytags lesen
könntest, so würde ich es Sonnabends früh an Batsch 10
überschicken, den ich doch noch einmal darüber hören
will. Wenn ich es nun könnte ein Jahr liegen lassen
und es dann wieder vornähme, sollte es doch noch
eine reinere Gestalt kriegen. Ich habe indeß mein
möglichstes gethan und was abgeht hosse ich durch 15
eine Fortsehung, durch einen Commentar nachzu=
hohlen. Vale.

Œ.

### 2799.

An den Herzog Carl August.

Daß Sie Sich, unter den gegenwärtigen Umftan= ben, noch mit der mechanischten aller Wissenschaften, 20

bem deutschen Theater abgeben mögen, läßt uns andre Berehrer der Frene hoffen daß diese stille Schöne noch eine Zeitlang regieren wird.

Wir haben wenigstens diese Tage her uns mit 5 dem Schloßbau Plane so ernstlich beschäftigt als ob wir dem friedlichen Reiche Salomons entgegen sähen. Arens hat uns recht schön aufs Klare geholsen und wir können den ersten Schritt mit Zutrauen und gutem Muth wagen.

Arens hat auch einige artige Zeichnungen für den Parck hinterlaßen und sich durchaus als ein geschickter, verständiger und redlicher Mann gezeigt.

Der Coadjutor hat ihm aufgetragen eine Faşade zu dem Stutterheimischen Gebäude zu zeichnen. In 55 Gotha find wir wohl aufgenommen worden, und der Herzog hat einen Riß zu einem kleinen Gartenhaus von ihm begehrt.

Hier werden Sie ben Ihrer Rückkunft alles bereit finden und man wird sogleich mit der Arbeit anfangen 20 können. Die meiste Zeit des vergangnen Monats habe ich auf dieses Geschäfte verwendet. Auserdem noch Fausten und das Botanikon in Buchhändlers Hände geliefert.

Mit Vergünstigung der Göttin Lucina hat man 25 auch der Liebe wieder zu pslegen angefangen. Der kleine Pathe wird mager, die Frauen sagen aber: beh dieser Diät geschehe es so. Biß in die zwölfte Woche müße man Geduld haben. Geftern ift das erfte Eroticon in diefem Jahre zu Papier gekommen.

Wir erwarten täglich Nachricht von Baldauf und werden sodann nach Ilmenau gehen. Der Bergrath Boigt beträgt sich sehr brav oben, es war das einzige s Mittel das Geschäft wieder in Schwung zu bringen.

Der arme Meher in Rom kann Ihre gute Gefinnungen, ihm dort einen Zuschuß zu gönnen, nicht wie zu wünschen wäre genießen. Seinen traurigen Zustand beschreibt behliegendes Blat. Er mag nur vor- 10 erst in die Schweiz schleichen. Hat er sich ein wenig erhohlt, so mag er zu uns kommen. Wenn er stirbt, so verliere ich einen Schatz den wiederzusinden ich sürs ganze Leben verzweisse.

Ich lege einen Brief vom Prinz August zum 18 Gegengewicht beh. Er ist lustiger und wohler als er jemals war.

Die Wiederkunft Ihrer Frau Mutter verzieht sich und es ist mir sehr lieb. Wenn Sie Ende Mays wieder hier ist, wird ihr der Wechsel doch nicht so- » gleich empfindlich. In Italien sollen himmlische Tage sehn. Nach unsrer Witterung läßt sichs dencken.

Ihre Frau Gemahlinn hat uns einige Sorge gemacht, sie wird selbst schreiben; auch der Kleine war nicht wohl ist aber jetzt wieder hergestellt; sein Bild » von Lips ist ganz fürtrefflich gerathen.

So viel von privatis und privatissimis indeffen Sie in publicis verfiren. Bollenden Sie Ihre Ge-

schäfte glücklich und bringen uns die Bestätigung des Lieben Friedens mit. Denn da eigentlich der Zweck des Kriegs nur der Friede sehn kann; so geziemt es einem Krieger gar wohl wenn er ohne Krieg Friede machen und erhalten kann.

Hierbey liegt eine Bifitenkarte als Document daß Hetzer endlich Anstalt macht würcklich aufzubrechen. Doch ist er nicht fort.

Leben Sie recht wohl und lieben mich. W. d. 6. Febr. 90.

10

Goethe.

2800.

An den Herzog Carl August.

[Mitte Februar.]

Wenn Sie benken, daß Ihre längere Abwesenheit einiger Entschuldigung bedürfe, so muß ich Ihnen zur Stärkung des Glaubens fagen, daß ich unter gleichen Umständen auch den einmal gefaßten Posten nicht verlassen würde. Für Sie ist es von der größten Bedeutung, im gegenwärtigen Moment von Allem unterrichtet zu werden, wo nicht gar kräftig mitzuwirken.

20 Jest wird das Eisen geschmiedet und wenn es keinen Krieg giebt, so wird eine neue Gestalt von Europa in kurzer Zeit auf eine Weile sich consolidiren.

Aus beiliegendem Auffate werden Sie noch beffer

als aus dem Hetzerschen Promemoria über die Lage der Sache berichtet werden. Sie haben aber zu wenig gerechnet. Es sind Sieden Millionen und zweimal hundert Tausend Thaler. Aber auch diese Summe ist das Land wohl werth und müßte auch rabattiren. Die verlangte Deduction soll in vier Wochen fertig sehn. Boigt macht sich eine große Freude daraus.

### 2801.

## Un ben Bergog Carl Auguft.

Ihr Packet ift mir nach Ilmenau gefolgt, aber mit solcher Behendigkeit, daß, da ich es gleich Retour schicke nur wenige Stunden versäumt werden sollen. 10 Alles wird richtig besorgt werden.

Was zu Ihrem Heil und zu Ihrer Freude gereicht theile ich von Herzen, ich bin recht neugierig Sie dießmal wieder zu sprechen.

Ihren Auftrag wegen der Deduction habe ich 15 folgendermaßen ausgerichtet.

Ich habe mir sogleich die Materialien, welche Schnauß gesammelt mittheilen laßen, solche fleißig gelesen und mir einen Begriff von der Sache gemacht. Boigten habe ich über die Sache gesprochen um erst vau hören wie er sie ansieht und wie er glaubt daß sie angegriffen werden müße. Er sagte daß er vor allen Dingen ein Werck des Jüngern Senckenbergs herbehschaffen wolle, welches viel Gutes und hierher

einschlagendes enthalte. Das erwarten wir nun. Ihr Brief sagt mir auch dießmal nicht daß Sie die Deducktion gleich nach Berlin haben wollen. In Schnaußens Materialien liegt alles, so daß es nur geschrieben zu werden braucht. Ich will gleich mit Boigten einen Plan konzertiren, den sollen Sie beh Ihrer Zurücktunft sinden und geschrieben ists alsdann bald. Sie wollen die Wahrheit, da wirds desto leichter.

Wegen der Lausnit wird die Wahrheit nicht tröftlich sehn. Das Ernestinische Hauß ist nicht Mitbelehnt. Altendurg war es einmal. In Chur Sachsen scheint man anzunehmen daß es auf die weiblichen sorterden könnte. Darmstadt soll eine Anwartschaft darauf haben, die aber uns noch nicht klar ist. In Preusischen Staatsschriften hat man öffentlich behauptet daß die Lausnit an die Herzoge von Sachsen salle. Aus was für Gründen? sollten jene angeben können. Das alles soll noch beher eruirt werden.

Derzeihen Sie die stumpse Eile meiner Feder.

Der Geschworne Balbauf ist angekommen, ein wacker Mann, mit dem wir den unterirdischen Neptun zu bezwingen hoffen. Leben Sie wohl in der obersten Welt und behalten mich lieb.

25 Ilmenau d. 18. Febr. 90.

Reichart ist sehr von Ihrer Idee wegen des Theaters eingenommen. Ich schreibe ihm nächstens. Goethes werte. IV. Abth. 9. Bd.

**&**.

## Un den Bergog Carl Auguft.

Ein Brief von Einfiedel veranlaßt mich Ihnen diesen Boten zu schicken. Ich schrieb ihm neulich: daß ich der Herzoginn, wenn sie nicht so eilig aus Italien zurückgekommen wäre, wohl hätte ein Stückten entgegen gehen mögen. Da sie nun durch ihre s Frau Schwester und den Erbprinzen von Braunschweig in Neapel aufgehalten worden, so nimmt sie mich behm Worte und Einsiedel schreibt mir wenn ich es nicht aussührte täuschte ich die Herzoginn in einer sehr angenehmen Erwartung, er seh selbst dabeh 10 interessitrt und dringt in mich daß ich meinen Vorsatz nicht soll fahren laßen.

Wenn Sie also nichts bagegen hätten, so machte ich mich gleich auf und ging nach Augsburg, wo ich Briefe von Einsiedel sinden werde, um zu sehen 15 ob ich ihnen noch weiter entgegen zu gehen Zeit hätte. Das gelinde Wetter lädet zu einer solchen Reise ein.

Was von Geschäften einigermassen an mich geknüpft ist, liegt alles gut vorbereitet. Die Schloß= w bausache durch die Arbeiten mit Arens; das Bergwerck durch Baldaufs Bemühungen, an dem wir einen sehr braven Mann gefunden haben; die Steuersachen, die mich aufs neue interessiren und die Ihnen gewiß dereinst Freude machen sollen, sind auch für dieses 25 Jahr eingeleitet, daß also eine Abwesenheit von 6 Wochen nicht bemercklich werden wird.

Ohne Koften macht mirs einen großen Spas, denn ich muß wieder einmal etwas fremdes sehen. Auch 5 bin ich gewiß Ihrer Frau Mutter nützlich u. s. w. Ich richte mich daher ein, wenn der Bote zurücktommt und mir keine Contreordre bringt sogleich abzureisen.

Über ein und die andre Sache laß ich Ihnen noch einen Auffatz zurück. 3. B. über die Rechnungs 10 Termin Sache welche in meiner Abwesenheit wohl entschieden werden dürfte.

Sagen Sie mir doch auch ein Wort wie es Ihnen geht? und wann dießjahr die Revüen fallen? wenn kein Krieg wird. Ich möchte das 90 er Jahr gern 15 unter frehem himmel, soviel möglich zubringen.

Eben erhalte ich von Ihrer Frau Gemahlinn den Brief, welchen Sie unterm 16. Febr. schrieben. Da auch dieser das friedlichste hoffen läßt, so kann ich umsomehr die Hoffnung meiner Reise unterhalten.

20 Leben Sie recht wohl. Berzeihen Sie die üble Handschrifft. Hierbey liegt ein offner Brief an Reichart mit einigen Glaubens Bekänntniß Artickeln.

**W. d.** 28. Febr. 90. G.

Ich weiß nicht ob ich Sie schon einmal ersucht 25 habe es dahin zu bringen daß wir Schwefel Abgüße von dem Königlichen Gemmen Cabinet erhielten. Es wäre dünckt mich etwa unter dem Vorwande zu er= langen: daß die Akademie der Künfte, durch solche Abgüße auch Rugen haben werde.

Ihre Frau Gemahlinn hat mir einen freundlichen Gruß aufgetragen.

Noch muß ich eine Bergeßenheits Sünde gestehen. 5 Sie sagten mir was Sie Oertels Sohn jährlich auf der Akademie geben wollten und ich habe die Summe vergeßen.

### 2803.

### Un J. F. Reicharbt.

Wundern Sie Sich nicht, wenn ich den Schröde=
rischen Brief nicht gar so toll sinde wie Sie ihn 10
sinden. Ich wußte voraus daß er so antworten
würde, da ich seine Verhältniße kenne. Ein deutscher
Schauspiel Director wäre thörigt anders zu dencken.
Von Kunst hat unser Publikum keinen Begriff und
so lang solche Stücke allgemeinen Behfall sinden, 15
welche von mittelmäßigen Menschen ganz artig und
leidlich gegeben werden können, warum soll ein
Director nicht auch eine sittliche Truppe wünschen,
da er beh seinen Leuten nicht auf vorzügliches Talent
zu sehen braucht, welches sonst allein den Mangel 20
aller übrigen Eigenschaften entschulbigt.

Die Deutschen sind im Durchschnitt rechtliche, biedere Menschen aber von Originalität, Erfindung, Character, Ginheit, und Ausführung eines Kunst= wercks haben sie nicht den mindesten Begriff. Das 2 heißt mit Einem Worte sie haben keinen Geschmack. Versteht sich auch im Durchschnitt. Den rohren Theil hat man durch Abwechslung und Übertreiben, den gebildetern durch eine Art Honettetät zum Besten.

5 Ritter, Räuber, Wohlthätige, Danckbare, ein redlicher biederer Tiers Etat, ein infamer Abel pp. und durchaus eine wohlsoutenirte Mittelmäßigkeit, aus der man nur allenfalls abwärts ins Platte, auswärts in den Unsinn einige Schritte wagt, das sind nun schon zehen Insinne die Ingredienzien und der Character unsrer Romane und Schauspiele. Was ich unter diesen Aspeckten von Ihrem Theater hoffe, es mag dirigiren wer will, können Sie denden.

Machen Sie es indeß immer zum besten. Ihre Bearbeitung von Elmiren freut mich sehr und wünschte Sie hier beh mir schon am Claviere zu sehen. Nur verziehen Sie noch. Ich gehe wahrscheinlich der Herzoginn Mutter entgegen, ist diese zurück, dann wird es in mehr als Einem Sinne das rechte Tempo 20 sehn hierher zu kommen.

Taffo haben Sie vielleicht schon. Faust kommt Oftern und wird auch Ihnen manches zu thun geben.

Auch trete ich Oftern, mit einem botanischen Wercken, meine naturhistorische Laufbahn an, in welcher ich wohl eine Zeitlang fortwandern werde.

Leben Sie recht wohl. und schreiben balb wieder und grüßen Moriz.

28. d. 28. Febr. 90.

# An ben Bergog Carl Auguft.

Bon Emilien werden Sie durch den Boten, den ich an Sie abschickte einen Brief erhalten haben. Die guten Kinder sind noch in Gotha, der Alte ist kranck und sie führen, scheint es ein erbärmlich Leben.

Ich mache mich Reisefertig um aufzubrechen, wenn 5 Sie es gut finden, es macht mir diese Extursion viel Freude.

Die römische Kahser Krönung in Francksurt werden wir doch auch nicht versäumen, das sind Luftige Aussichten.

10

**(**3.

Die Aufferung des Preufischen Ministerii über die Succession oder vielmehr die Einlösung der Lausniz hat Schnauß erzerpirt, ich habe aber das Allegat nicht berichtigen können. Mit der Donnerstags Postschiede ich es an Sie noch ab, denn ich bin überzeugt 15 daß Sie sobald noch nicht von Berlin wegkommen. Leben Sie bald wohler und vergessen uns nicht.

B. d. 1. März 1790.

### 2805.

# Un J. C. Reftner.

Euer Brief, lieber Keftner, hat mir viel Freude gemacht, besonders das Zettelchen vom Brocken, welches 20 mir ein rechter Beweiß Eures dauernden Andenckens

ist; dafür habe ich auch oft an Guch gedacht wenn es mir wohl ging.

Heute sage ich wenig, das ihr für viel nehmen mögt weil ich gleich schreibe. Es folgt auch der sechste Band meiner Schriften, zu dessen Genuß ich Euch aute Stunden wünsche.

Lebet wohl, grüßet Lotten und die Eurigen. Ich bin wieder auf dem Sprunge zu verreifen, wie weit weiß ich selbst nicht.

10 Abieu! Behaltet mich lieb.

28. b. 2. März 1790.

௧.

### 2806.

### Un F. S. Jacobi.

Solange habe ich dir nicht geschrieben und auch heute weiß ich nicht ob du ein vernünftig Wort von mir hören wirst. Meine Lage ist glücklich, wie sie ein Mensch verlangen kann. Dieses Jahr habe ich mich durch manches durchgearbeitet. Die zweh letzen Bände meiner Schriften werdet ihr Ostern haben, nehmt vorlieb. Mir ist diese Epoche wichtig, ich habe damit vieles abgethan. Ostern betret ich auch die Bahn der Naturgeschichte als Schriftsteller; ich bin neugierig was das gelehrte und ungelehrte Publikum mit einem Schristchen machen wird, das über die Metamorphose der Pslanzen einen Versuch entshält. Im Studio bin ich viel weiter vorwärts und

hoffe übers Jahr eine Schrift über die Gestalt der Thiere herauszugeben. Ich brauche aber wahrschein= lich Zeit und Mühe eh ich mit meiner Borstellungs Art werde durchdringen können. Es soll mich freuen wenn du mich auch auf diesem Wege zu begleiten s Geduld hast. In einigen Jahren wird sichs zeigen.

Daß die Französche Revolution auch für mich eine Revolution war kannst du bencken.

Übrigens ftubire ich die Alten und folge ihrem Behfpiel so gut es in Thüringen gehn will.

Meinen Taffo wirft du nun wohl haben.

Ich bereite mich zu einer kleinen Reise, wahrsicheinlich gehe ich der Herzoginn Mutter, welche aus Italien zurückkehrt entgegen, und thue in diesem schönen Frühjahr einen Blick über die Alpen.

Lebe indeßen wohl und liebe mich.

28. d. 3. März 1790.

௧.

10

15

2807.

Un 3. G. Berber.

[Jena, 10. März.]

Ich bin glücklich in Jena angekommen, und mein Geschäft geht so ziemlich; es ift ein verwickeltes Übel. Für den Moment hoffe ich es zu bemänteln.

Dieses schreibe ich dir eigentlich nur, um dich zu bitten, du mögest mir ein schon gegebenes Geschenk zum zweitenmal geben. Ich habe des Fortis Beschrei= bung des Val di Ronca vergessen. Sei doch so gut und verfüge dich in meine Wohnung, laß dir Bibliotheculam meam aufschließen und suche das Werkchen, das du allein finden kannst.

Benn ich nach Bassano komme, bin ich nahe in der Gegend. Verzeihe mir, aber mir geschieht ein großer Gesalle. Grüße Frau und Kinder, besonders Gusteln; er hat sich männlich gehalten, als ich fortsuhr, und von einem andern Abschied ganz mürbe war. Lebe wohl. Ich schiede einen Boten, dem gib das Buch mit.

G.

#### 2808.

An 3. F. v. Fritich.

Hochwohlgebohrner Freiherr, Insonders hochgeehrtester Herr Geheimrath.

Dergebens habe ich biß auf diesen Augenblick geshofft die Sache hier nach einer von Major Bentheim abgesaßten Sentenz abzuthun, weil ich nur im äufsersten Falle den Feldwebel Wachtel durch ein Commando nach Weimar schicken möchte, um nicht 20 alle Mühe dieser Tage verlohren zu haben und diese höchstverdrüßliche Sache gleichsam von vorn vor Durchl. den Herzog und sein Ministerium zu bringen. Eigentlich sind es blos personal Verhältnisse welche diese Angelegenheit so verwickelt machen. Noch gebe 25 ich die Hofnung nicht auf und werde auf eine oder

bie andre Weise nähere Nachricht geben. Beruhigt übrigens ist alles für den Moment. Ich empfehle mich zu Gnaden

Jena , d. 12. März 1790. Ew. Ezzellenz ganz gehorfamfter Goethe.

2809.

An Friedrich v. Stein.

Jena, ben 12. März 1790.

Ich hätte wohl gewünscht, dich noch einmal vor meiner Abreise zu sehen, und dir ein Lebewohl zu sagen. Noch din ich nicht aus Jena, ich bin in ein v böses Retz gefallen. Morgen früh denke ich mich her= auszuwickeln. Die freie Luft wird mir desto besser schmecken.

Lebe wohl! Ich kann dir nichts weiter sagen, benn der Kopf ist mir ganz wüste. Grüße die deinen 13 und behalte mich lieb, wie ich dich immer lieb und werth behalten werde. Nach Augsburg hat Sutor meine Abresse.

G.

2810.

Un J. G. Berber.

Der Flecken ist zwar nicht ganz ausgetilgt, bas 20 Schloß noch nicht ganz bewohnbar, ich gehe aber boch weiter, das Übrige wird auch gethan werden.

Noch bin ich in Jena, und wenn mir dieser Ort verhaßt werden könnte, so hätt' er es diese Tage werden müssen. So ein Greuel von Mißverhält=nissen, als ich nur einigermaßen zu balanciren hatte, sift mit Gedanken kaum zu fassen, mit Worten nicht auszudrücken.

Habt Dank für Eure Liebe und Andenken. Ich gehe diesmal ungern von Hause, und dieser Stillstand in der Nähe macht mir die Sehnsucht rückwärts noch 10 mehr rege. Ich will suchen morgen sortzukommen.

Da man gegen das Ende weich und forglich zu werden anfängt, so fiel mir erst ein, daß nach meiner Abreise mein Mädchen und mein Kleiner ganz und gar verlassen sind, wenn ihnen irgend etwas zustieße, worin sie sich nicht zu helsen wüßte. Ich habe ihr gesagt, sich in einem solchen äußersten Falle an dich zu wenden. Berzeih!

Für Augusten lege ich ein Blatt bei. Es that mir herzlich leid, daß ich ihn zurücklassen mußte; es 20 ging aber in manchem Betracht nicht an, ihn mitzu= nehmen.

Heute verdrießts mich bei so schönem Wetter in der Stube bleiben und mein Geschäft endigen zu müssen. Ohne die Jenaischen Händel wäre ich in Nürnberg. Lebt wohl und grüßt alles. Knebeln und die Frau von Kalb. Ich dachte selbst daran, Knebeln mitzunehmen. Er ist so gut und es ist so gefährlich, sich mit ihm zu gesellen, und ich habe so ganz meine eigne Weise nach der ich leben muß oder ganz elend bin. Lebt wohl. Gebenkt mein in Liebe.

Jena, ben 12. März 1790.

Ø.

Dante für Ronca.

2811.

An 3. F. v. Fritsch.

Hochwohlgeb. Frehherr Infonders hochzuehrender Herr Geheimerath,

Ew. Erzellenz werden aus behliegendem unterthänigen Berichte die Ausenseite von dem was in 10 diesen Tagen vorgekommen zu ersehen geruhen. Schon drehmal habe ich ihn verändert, eben so oft einen Brief an Ew. Erzellenz angesangen und noch weiß ich nicht wie die Sache welche behnahe in jeder Stunde ein ander Ansehn gewinnt, sich endigen werde. Mein 15 Wunsch ist sie noch ganz abzuthun, wozu sich die Hofnung bald nähert bald entsernt.

Ich müßte ein Buch Papier verschreiben, wenn ich alles was mir in diesen Tagen vorgekommen, und vertraut worden ist aufzeichnen wollte. Denn leider wist das gegenwärtige Geschwür nicht die Kranckheit, sondern die Anzeige eines tiefer liegenden complicirten übels.

Das Mißverhältniß der Jägercompagnie zu ihrer hiesigen Bestimmung und zum Commandanten kennen Ew. Exzellenz. Besonders scheint der Feldwebel Wachtel, eben der unkluge Anführer am 4. März, 5 Relationen zu haben die ihn trozig und gegen den Major wie den Capitain widersprüchig machen.

Die jungen Studirenden waren äufferst aufgebracht und vielleicht war es nötig sie an jenem Abend durch seherliche Zusage der eklatantesten Satissaction worauf sie jest bestehen zu begütigen, man hat sich aber frehlich dadurch kompromittirt und ihre Prätensionen hochgespannt.

Ich kann Ew. Ezzellenz im Bertrauen fagen daß Hofr. Loder in diesem Falle zu sehn scheint, ob ich sofr. Loder in diesem Falle zu sehn scheint, ob ich gleich auch gestehen muß daß er diese Tage seinen ganzen Einsluß gebraucht hat um die jungen Leute ins Gleis zu bringen, der Prorecktor, ich selbst haben auf eine schickliche Weise ihnen zuzureden gesucht, man hätte auch wahrscheinlich redisssirt wenn nicht (und wie sogar verlauten will, dem ich jedoch wie hundert andern Sagen keinen Glauben beimeße, von Prossessionen selbst) die jungen Leute aufs neue aufgehetzt und sie mit Gründen gegen unsere Vorstellungen unterstützt worden wären.

Ohngeachtet alles dieses hätte ich heute früh einen entscheidenden Schritt gethan und die Bentheimische Sentenz exequiren lassen, wenn nicht Griesbach selbst, der bisher und noch gestern Nacht halb zwölfe stand-

hafter Gefinnungen war, nun sich auch, ganz wieder Erwarten, auf jene Seite geneigt hätte, welche sich zu sehr für den Studenten zu fürchten scheint. Könnte ich noch vierzehn Tage hier bleiben, so hätte ich es doch durch zu sehen gesucht und für die Folgen gestanden. Es kommt nun noch darauf an was der Prorecttor ausrichtet. Es muß sich diß heute Abend entscheiden.

Überhaupt habe ich in diesen wenigen Tagen eine Berwicklung von Bersonen, Leibenschaften, Umftanden 10 und Zufällen auseinander zu feten und mir deutlich zu machen gehabt um nicht falsche Schritte zu thun. daß ich keinen Augenblick zur Rube gekommen bin. Ich habe auch deswegen Protokolle und Registraturen zu führen so wenig möglich als rathlich gehalten. 15 Schon die erfte Seffion war so ftürmisch indem Bentheim mit wenigem Menagement allen feinen Griefs gegen Lobern Luft ließ und ich viel zu thun hatte sie a l'ordre du jour zurückzubringen und ben Kaden durch das Labyrinth fo vieler Migberhältniffe 20 fest zu halten. Nachher habe ich alles diskurfive tractirt, und das beste ift in einzelnen Gefprachen ober Nachtische ausgemacht worden.

Ich fand beh meiner Ankunft die Acten der Mil. Gerichte instruirt, die Sentenz gefällt und mein 15 ganzes Geschäft bestand in Negotiationen ob es räth= lich und thulich seh die Sentenz zu exequiren oder die Entscheidung ins weitere zu spielen.

So eben verläßt mich der Prorecktor und die Sache scheint eine nicht ganz ungünstige Wendung zu nehmen. Er hat die laesos gesprochen, die sich sehr artig bezeigt, für die bisherigen Bemühungen gedanckt, auch seiter ihre Personen versichert haben: "daß sie geneigt sehen nachzugeben, allein sie sehen nicht im Stande, ohne die Wenge gegen sich selbst aufzuhehen, gegen dieselbe diese Gesinnungen zu äussen, da man von Seiten der Commission, der Akademie, der Militairzeseichte, glaubte das mögliche gethan zu haben, so bäten sie daß man ihnen erlauben möchte sich mit ihrer Beschwerde an Serenissimum unmittelbar zu wenden und ihm die ganze Sache in die Hände zu legen. Sie bäten nur um Sicherheit gegen das Mizitaare bis zu Austrag der Sache."

Ich glaube nicht daß ihnen das auf irgend eine Weise zu verwehren sehn möchte, vielmehr beschäftigt und besänftigt sie dieser Gedancke wieder und es wird Serenissimo leicht fallen sie ganz und gar zu befriedigen.

20 Ich laße indessen Wachteln hier in Arrest und schicke auch die Militargerichts Akten nebst der Sentenz nur bloß zur Notiz ein, wie ich auch die Geh. Canzl. Ackten remittire. Und bitte: daß nichts in der Sache möge beschlossen werden ohne daß man zuvor des Prorecktors Sentiment darüber gehört hat, denn die Sache steht auf einer zarten Spize. Keinen Tumult

erregen sie wahrscheinlich, aber zu einer starken Emi=

gration könnte es Anlaß geben.

Indehen wünsche ich daß ein verehrtes Ministerium meine Bemühungen nicht ganz für unnütz ertennen möge. Auch darf ich mir schmeicheln daß die
Lage der Sachen seit meiner Anwesenheit nicht
schlimmer geworden. Durch den Ernst den man gezeigt ihnen wenigstens eine Satissaction geben zu
wollen, durch das was man ihnen ben dieser Gelegenheit vorstellen können, durch die Ehre die man den
Wortsührern erzeigt sind die Gemüther um vieles besänstigt, die Ansührer, die Berletzten sind gewonnen, 10
die Argumente pro und contra kursiren unter den jungen
Leuten, ein großer Theil der Studirenden ist doch beh
der Sache nicht interessirt, von den übrigen wird ein
Theil auf Oftern fortgehen, zum Theil sich abkühlen.

Nur muß ich wiederhohlen: reel wird die Satis= 15 faction sehn müssen die man ihnen giebt. Denn wenn sie auch nicht, wie man glaubt, instigirt und instruirt werden, so sind sie selbst so sehr kompro= mittirt und werden nun schon wie man hört hier und da von Bürgern pp. verirt worinn denn ihre große 20 Satissacktion bestehen werde.

Bentheim gesteht im Vertrauen selbst: daß wenn es seine eignen Leute gewesen wären er strenger versfahren hätte.

Noch bemercke ich daß ich rem integerrimam zu s exhalten gesucht habe, daß ich auch eben deßwegen Wachteln nicht hinüber schicke damit jeder Weg offen bleibe den man erwählen möchte. Den wunderlichen Borfall behm Militar daß die Jäger im Begriff waren auszutreten wird Lieutenant Trütschler erzählt haben. Der gute Major war ganz ausser sich. Gestern Abend singen zweh Jäger an zu wetzen, die Wache ging nach ihnen sand sie nicht, Studenten arretirten sie und brachten sie dem Capitain ins Hauß. Es ist eine Ordnung in dieser Anarchie die oft ins Lächerliche fällt.

Ew. Erzellenz empfehle ich mich mit diesem zu 10 Gnaden und bitte Herrn Geh. R. Schnaus und Schmidt mich gleichfalls bestens zu empfehlen. Da mir nun nichts zu thun übrig bleibt, so will ich mit anshoffender Genehmigung meine Reise Morgen frühe weiter fortsehen.

Ich bitte nur die Eile und Berwirrung meines Schreibens zu entschuldigen und versichert zu sehn daß ich mit lebenswüriger Berehrung mich unterszeichnen darf

Jena, 20 d. 12. März 1790. Ew. Erzellenz ganz gehorfamen Goethe.

N. S. Noch muß ich bes Borfalls behm Jägertorps mit einem Worte gedencken wovon Lieutenant Trütschler Ew. Exzellenz schon wird benachrichtiget 25 haben. Es hatte sich unter den Jägern die Sage verbreitet als wenn sie mit harter Leibesstrase angeschen werden sollten. Sie versammelten sich also, \_2

ine incere in incere and in the and had been see a single man inter or e de un deux ennis e man e de ari da direcci ann munum Sum pe idades. : as also reser not in Meric man. Les ide Many and some in Indiana momen und in m Bowen wir himme fin be reinbeiter Rink me in de gemein der bie Saine manicin. Seine des der Bereits des Seine de Seine de मा हैनार्कार्क जाना किन्न प्रातिका अर्थन स्मा है incompact and it alse come Le Senson it ignive en nivoligier Angone nigoriares. der Derrie mie ni erimie mies denne ar neiden und recipción de clemániae Verminacione idea mid s ar reimen. In inden Anmenier it Gelindelksi und Zefuden niem um mát alle hunieinunder pr kerien.

Er eine wir Kurrende ein Krinkenter, der Merformelle biede Turmende von min. Er kam wohl gewage mir in dem Krinken illen Beleitigten, Beram letzen und Interestituen für die Mülde zu danden die 24 mir hatte in ihrer Angelegendeit nehmen wollen. Die erkannten daß meine Absicht gewesen sen ihnen Wenugthuung zu verschaffen, daß es aber nicht an mir sondern an den Umftänden gelegen habe daß sie wishber nicht hätten bestriedigt werden konnen, sie hätten sich destwegen den Weg an Sereniss, zu gehen vorgenommen pp.

Was sagen Ew. Exzellenz zu dieser Manier? Ich sagte ihm was ich in dem Augenblicke dienlich hielt und entließ ihn.

Ich würde nicht endigen wenn ich alle intereffante 5 Scenen dieser Tage erzählen sollte und es thut mir in diesem Augenblicke manchmal leid mich zu entsernen, ob ich gleich in gewißem Betracht Gott dancken will wenn ich diesmal die Rasenmühle hinter mir habe.

Mich wie im Briefe angelegentlich empfehlend.

10

Ich endige auch würcklich noch nicht.

Gins muß ich noch bemercken. Es ist ein Borschlag gethan worden, den man plausibel sindet, der aber mir die gefährlichsten Folgen zu haben scheint.

15 Die Studenten wollen selbst patroulliren und Unfug verhüten.

Ich brauche die Consequenzen nicht Ew. Exzellenz zu detailliren. Leider haben sie schon Gestern zweh Jäger, wie oben gesagt, arretirt und abgeliesert, das 20 war im Augenblick gut und doch wollte ich wir wären nicht in dem Falle. Leipzig hieß sonst klein Paris, Jena verdiente jest wohl eher diesen Nahmen.

Verzeihen Ew. Ezzellenz dieses entstellte Blatt, es fehlte nichts als daß ich noch in der Eile das Dinten= 25 faß darüber schüttete. Ich kann es nicht abschreiben sondern muß siegeln weil die Botenmädchen warten.

### In 3. 6. und Caroline Berber.

Rürnberg ben 15. Marg 1790.

Das ichöne Wetter hat sich in Schnee verwandelt, auf einmal ist die frohe Welt trüb und kothig. Ich muß nun sehn, wie ich durchkomme; ich fürchte nur, dieses Wetter ist sehr weit ausgebreitet, und macht smir in den Gebirgen Händel.

Keine neuen Begriffe habe ich bis jetzt noch nicht erobert, desto mehr eile ich weiter. Der Auf= enthalt in Jena hat mich verspätet; es wäre verdrüß= lich, wenn ich vor Palmarum nicht Benedig erreichte. 10 Um als ein Heide von dem Leiden des guten Mannes auch einigen Bortheil zu haben, muß ich die Sänge=rinnen der Conservatorien nothwendig hören und den Doge im seierlichen Zuge schen. Nach Ansbach geh' ich nicht. Es macht gleich so viel Umstände, wenn 15 man sich aufhalten und umziehen soll; ich denke, bis Augsburg nicht aus der Chaise zu steigen.

Lebet wohl, grüßet Augusten und die ganze kleine Schaar. Knebel, Frau von Kalb. Behaltet mich lieb. Die Reise wird mir an Leib und Geist wohl 20 thun, ob ich sie gleich eigentlich ohne rechten inner= lichen Trieb fortsetze. Xalgere!

### 2813.

Un ben Bergog Carl Auguft.

Am 31. März bin ich in Benedig glücklich angelangt, nach einer vergnüglichen Reise. Das Wetter war meift schön, besonders durch Throl.

Diesseits der Alpen von Berona biß hierher habe 5 ich immer Nordost gehabt, hellen Himmel aber kalt. Heute den zwepten Aprill hat es hier geschnept. Auf dem Lande find die Bäume noch fehr zurück, beh Boken blühten Mandeln und Bfirfchen, um Berona war es auch fehr schön, an den Hügeln hin, das flache 10 Land sieht aber noch nicht Italiänisch aus. Run bin ich unter den Amphibien und werde mich bald daran Von Ihrer Frau Mutter habe ich noch gewöhnen. teine Spur und Einfiedel hat mir einen Gafthof angezeigt, der gar nicht in Benedig existirt. 15 einen Zufall bin ich in eine gute Wohnung gekommen und habe den wahrhaften Mufäus zum Wirthe, ich erneuere mir sachte den Begriff diefer feltsamen Stadt und gehe das meretwürdigfte barin durch.

Diese Reise hat mich recht zusammengeschüttelt 20 und wird mir an Leib und Seele wohlthun.

Übrigens muß ich im Vertrauen geftehen, daß meiner Liebe für Jtalien durch diese Reise ein tödt= licher Stos versetzt wird. Nicht daß mirs in irgend einem Sinne übel gegangen wäre, wie wollt es auch? 25 aber die erste Blüte der Neigung und Neugierde ift abgefallen und ich bin doch auf oder ab ein wenig Schmelfungischer geworden. Dazu kommt meine Neigung zu dem zurückgelaßnen Erotio und zu dem kleinen Geschöpf in den Windeln, die ich Ihnen beyde, wie alles das meinige, bestens empfehle. Ich strackte meine Elegien haben ihre höchste Summe erreicht und das Büchlein möchte geschloßen sehn. Dagegen bring ich einen Libellum Epigrammatum mit zurück, der sich Ihres Behfalls, hoff ich, erfreuen soll.

In manchen Augenblicken wünsch ich Sie mit mir 10 zu sehen, nur damit Sie Sich in Deutschland beffer freuten.

Das ist nun hier mitten im Wasser und wir find mitten im Land! das ist das beste Element wo man sich seiner und der seinigen freuen kann. Leben Sie 15 recht wohl. Benedig d. 3. Apr. 90.

௧.

### 2814.

# Un J. G. Berber.

Ich sollte Euch allerlei Guts sagen, und ich kann nur sagen, daß ich in Benedig angekommen bin. Ein wenig intoleranter gegen das Sauleben dieser Nation 20 als das vorigemal. Recht wunderbar ists, daß ich das Tagebuch meiner vorigen Reise mitzunehmen ver= gessen habe. Also meinen alten Pfaden nicht folgen kann und wieder von vorne ansangen muß. Das ist indessen auch gut. Bon der Herzogin hör' und seh' 25

ich nichts. Ich habe mich eingerichtet, daß ichs ab= warten kann. Ich will das Wafferneft nun recht durchstören. Wie einfach und wie complicirt find doch alle menschliche Dinge! Ich wohne am Rialto 5 ohngefähr 20 Häuser näher als der Scudo di Francia, auf derjelben Seite. Habe einen Wirth, wie Mufaus war, und ich bin schon leidlich zu Hause. Elegien find wohl zu Ende; es ift gleichsam teine Spur dieser Ader mehr in mir. Dagegen bring' ich 10 Euch ein Buch Epigrammen mit, die, hoff' ich, nach dem Leben schmecken follen. Ich wollte mehr schreiben; die Bost nicht zu verfäumen, schließ ich. Lebt wohl. Venedig d. 3. April 90. ௧.

Grüßt mir Augusten; er sehlt mir sehr. Hier 15 sind tausend Sachen, die er genösse und an denen ich vorbeigehen muß. Grüßt ihn.

G.

Schreibt mir ja. Euer Brief findet mich bei S. Corrado Reck.

2815.

Un J. G. Berber.

Benedig d. 15. April 1790.

Hoier schiet' ich ein Blatt Epigramme, die von meinem Dasein zeugen mögen; übrigens hab' ich nicht viel zu sagen. Ich studire die venetianische Maler=

20

schule von vorne herein fleißig durch und habe baran viele Freude; auch präsentiren sich mir allerlei Refultate und Bemerkungen, wo nicht gang neue, boch von neuen Seiten. 3ch bitte Euch, die Freunde vielmals zu grüßen und die Epigramme ihnen mitzu= 1 theilen. Dem Herzog hab' ich eins befonders geschickt; das lakt Euch auch zeigen. Die Herzogin ift den 10. diefes von Reapel hinweg, und will zu Ende des Monats hier fein. Ich werde bis zu dieser Zeit meiner Erlösung aus diesem Stein= und Wafferneste 10 noch mancherlei Unterhaltung finden. Indessen berlang' ich sehr nach Saufe. Noch hab' ich keine Briefe weder von Euch noch von sonst jemand. 3ch habe wieder nach Augsburg gefchrieben, wo fie wohl liegen Von Angelika hab' ich einen Brief; 15 aeblieben find. fic ist gar freundlich und gut, wie immer. Reichardt trägt ihr seine Opera vor und macht ihr viel Freude. Lebt wohl. Grüßt alles. Augustens gedenke ich bei gar manchen Gelegenheiten; grüßt ihn. Leider ift kein Schaufpiel vor himmelfahrt. Das Wetter ift leidlich. 20 Die wenigen Bäume, die hier in den Aloftergarten stehn, sind noch gar nicht grün. Lebt wohl, und gedenkt mein.

**%**.

2816.

Un C. v. Anebel.

hier schicke ich dir, lieber Bruder, ein Blatchen 25 Gebichte alle Gines Inhalts, herder wird ein manig=

faltigeres mitgetheilt haben. Besser ist es immer mit den Resultaten unseres Dasehns die Freunde ein wenig ergößen, als sie mit Consessionen wie uns zu Muthe ist wo nicht traurig doch nachdencklich zu machen. Grüße alle. Bald send ich wieder ein Blat. Lebe wohl. Mich verlangt sehr wieder nach Hause.

[Venedig] d. 23. Apr. 90.

Heute erhalt ich einen Brief von Frau v. Kalb, das erste Wort das ich von Hauß sehe. Grüße sie und dancke ihr. Über acht Tage erhält sie auch ein Blat Spigrammen. Sie wachsen hier wie die Pholaden. Leb wohl. Behalte mich lieb. Die Herzoginn kommt den 7. Mai hier an.

**&**.

### 2817.

An Charlotte Sophie Juliane v. Kalb geb. Marschalf v. Oftheim.

3hr freundliches Schreiben war das erste Wort was nach meiner Abreise zu mir von Hause kam. Von Herders hab ich noch gar nichts gehört. Hier schicke ich ein Blätchen Epigrammen welche ich den Freunden mitzutheilen bitte. Es sind dieses Früchte die in einer großen Stadt gedeihen, überall sindet man Stoff und es braucht nicht viel Zeit sie zu machen. Ich habe mich recht umgeschen, indeßen ist es immer nur unvollkommen wie ein Reisender sehn kan. In Gesellschaft Durchlaucht der Herzoginn

werde ich manches wiedersehen und mein Aufenthalt in Benedig wird mir in mehr als einem Betracht nühlich sein, da er vergnüglich genug war. Wenn ich nur auch diese vergangene sechs Wochen einen Freund oder eine Freundinn bei mir gehabt hätte! Unter andern löblichen Dingen die ich auf dieser Reise gelernt habe ist auch das: daß ich auf keine Weise mehr allein sehn, und nicht außerhalb des Baterlandes leben kann. Erhalte uns ein gut Geschick den Frieden und gebe uns zusammen eine freundliche Wohnung. 10

Sagen Sie Herbern daß ich der Thiergeftalt und ihren mancherlen Umbildungen um eine ganze Formel näher gerückt bin und zwar durch den sonderbarsten Zufall. Auch habe ich durch die Betrachtung der Fische und der Seekrebse viel gewonnen.

15

Noch ift mir der Aufenthalt hier von einer andern Seite merckwürdig geworden. Da man jetzt immer von Constitution spricht, die wunderlichste und complicirteste Constitution in der Rähe, mit lebendigerem Interesse zu sehen.

Ich habe wie Sie bemercken können meine Thätig= keit auf allerleh Gegenstände ausgebehnt und so meine Zeit mannichsaltig zu nuhen gesucht, es sind die vier Wochen gar schön herumgegangen, nur manchmal zeigten sich kleine Bewegungen der Ungedult. Kommt 20 nun Durchlaucht die Herzoginn, so wird eine neue Lebensart angehen, neue Freuden eintreten die uns hoff ich bald zurücksühren sollen. Mein sehnlichster

Wunsch ist Weimar balb wiederzuschen und die schöne Jahrszeit mit meinen Freunden zuzubringen. Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Gemahl und den übrigen Freunden. Bleiben Sie mir gewogen. Die 5 Herzoginn wird den Gten oder 7. Mai hier ankommen. Benedig, d. 30. Apr. 90.

### 2818.

An die Berzogin Amalia.

Daß ich Ew. Durchl. nicht biß Padua entgegen komme werde ich besser mündlich entschuldigen können. Durch gegenwärtiges heiße ich Sie nur in der Nähe 10 herzlich willkommen. Ich freue mich unaussprechlich Sie bald hier am Rialto endlich wieder zu sehen.

Benedig, d. 2. Man 90. G.

## 2819.

# Un Caroline Berber.

Benedig, d. 4. Mai 90.

Ihr Brief vom 19. April, liebe Frau, ift mir 5 gestern in die Hände gekommen; es war das Erste, was ich von Ihnen sah. Nun wird auch mein Blatt mit den Spigrammen angekommen sein und Ihr wer= det daraus gesehen haben, daß ich nicht ganz müßig war. Das Büchlein ist schon auf 100 Epigramme 20 angewachsen; wahrscheinlich gibt mir diese Reise noch

eins und das andre. Ich bedaure sehr, daß der Mann krank und unbehäglich ist; nur ein paar Zeilen von seiner Hand hätten mich sehr erfreut. Ich kann nicht läugnen, daß manchmal diesen Monat über sich die Ungeduld meiner bemächtigen wollte. Ich habe aber sauch gesehen, gelesen, gedacht, gedichtet, wie sonst nicht in einem Jahr, wenn die Nähe der Freunde und des guten Schahes mich ganz behaglich und verz gnügt macht. Seit acht Tagen ist sehr schön Wetter, nur das Erüne sehlt hier dem Frühling.

Der alte Zucchi beträgt sich sehr freundschaftlich gegen mich. Er hält mir Borlesungen über den Adreßkalender und erklärt mir die wunderliche Constitution dieses Staats, indeß ich die Benetianische Geschichte durchlaufe. An Gemälden habe ich mich 15 fast krank gesehen, und wirklich eine Woche pausiren müssen.

Durch einen sonderbar glücklichen Zufall, daß Göße zum Scherz auf dem Judenkirchhof ein Stück Thierschädel aushebt und ein Späßchen macht, als 20 wenn er mir einen Judenkopf präsentirte, bin ich einen großen Schritt in der Erklärung der Thier-bildung vorwärts gekommen. Nun steh' ich wieder vor einer andern Pforte, bis mir auch dazu das Glück den Schlüssel reicht. Die Meerungeheuer habe ich 25 auch nicht versäumt zu betrachten, und habe auch an ihnen einige schöne Bemerkungen gemacht. Sobald ich nach Hause komme, fange ich an zu schreiben und

hoffe, daß unterm Schreiben sich mir noch manches darbieten soll. Bon anderm Fleiß und Unstleiß, von Abentheuern, Launen und dergl. muß das epigrammatische Büchlein dereinst des mehrern zeugen.

Anebels Lage betrübt auch mich. Sie würde Euch noch mehr betrüben, wenn Ihr das ganze Innere von der Sache wüßtet, das ich aber nicht entbecken kann. Ich habe nach meiner Überzeugung gehandelt, und gewiß mehr als einmal, seine Zufriedenheit zu bewirken, ernstliche Plane gemacht. Es war aber nicht möglich, sie zu vollführen. Was noch zu thun ist, will ich immer gern thun.

Die Herzogin erwarte ich in einigen Tagen. Was sie interessiren kann, hat sie balb gesehen, und auf 15 Neapel kann Benedig nicht schmecken. Bor Pfingsten, hosse ich, kommen wir hier weg und sind in dem halben Juni zu Hause. Meine Gesinnungen sind häuslicher, als Sie benken.

Weit und schön ift die Welt, doch o! wie dant' ich dem Himmel,

20

25

Daß ein Gärtchen beschränkt zierlich mir eigen gehört.

Bringet mich wieder nach Haufe! Was hat ein Gärtner zu reifen?

Ghre bringt's ihm und Glück, wenn er fein Gärtchen beforgt.

Grüßen Sie den Mann herzlich und die Kinder. Un August liegt ein Blättchen bei. Wenn Sie mir auf diesen Brief bald etwas sagen wollen, so schicken Sie es auf Trent poste restante.

Ich danke Ihnen für die Inlage, die Sie mir schickten; sie enthielt die Nachricht, daß mein Kleiner wieder besser ist; er war 14 Tage sehr übel. Es hat mich sehr beunruhigt, ich bin daran noch nicht gewohnt.

Daß Sie aber in Ihrem Briefe, meine Liebe, die hohen Trümmern und Künfte heruntersetzen und uns dafür Fleiß, Mühe und Noth anpreisen, soll als eine Hausfrauenlaune verziehen werden. Diese 10 drei letzten allerliebsten Schwestern sind freilich des Menschen Gefährten, aber warum soll man nicht alles verehren, was das Gemüth erhebt und uns durchs mühselige Leben hindurchhilft! Wenn ihr das Salz wegwerft, womit soll man salzen!

Den 5. Mai.

Meher ist eben angekommen, und sagt, die Herzogin werde morgen hier sein. Ich schließe den Brief nicht eher, als bis sie angelangt ist. Die Gegenwart des alten auferstandnen Schweizers macht mir die größte Vreude. Nun kann ich hoffen, daß ihn das Schicksal erhält und in ihm auch für mich eine schwen Zierde des Lebens.

Den 7. Mai.

Geftern Abend ist die Herzogin gefund hier ange= 25 kommen, gesund ist alles ihr Gefolge. Bürh ist auch mit hier. Lebt wohl! Lange bleiben wir nicht aus.

Un 3. G. und Caroline Berber.

Mantua b. 28. Mai 1790.

Nun ift die Bergogin im Begriff, aus Italien zu Wir haben bisher sehr vergnüglich gelebt. gehn. Benedig, Badua, Vicenz, Verona und Mantua find 5 befucht und durchsucht worden. Meyer ift nach der Schweiz, Büry bleibt hier. Guern Brief Benedig poste restante habe ich erhalten. 3ch danke Euch; er hat mir viel Freude gemacht. Wenn ich nur nicht hören müßte, daß dich eine bose Krankheit heimgesucht 10 hat. Ich hoffe Euch wohl zu finden. Kür die Ge= finnungen gegen meine Zurückgelagnen danke ich Euch von Herzen; sie liegen mir sehr nahe und ich gestehe gern, daß ich das Mädchen leidenschaftlich liebe. Wie fehr ich an fie geknüpft bin, habe ich erft auf biefer 15 Reise gefühlt.

Sehnlich verlange ich nach Hause. Ich bin ganz aus dem Kreise des Italiänischen Lebens gerückt. Den 1. Juni sind wir in Trent und wahrscheinlich den 15. oder 16. in Weimar.

20 Von Augsburg schreibe ich noch einmal. Lebt wohl. Ich hoffe auf einen guten Sommer und frohen Herbst unter Euch. Grüßt alles. Besonders Augusten. Euern Bedienten wird die Herzogin in Diensten nehmen.

Macht allenfalls ein Couvert um inliegenden 25 Brief und schickt ihn an Sutor.

208

#### 2821.

## Un C. v. Anebel.

Verona d. 31. May. Die Herzoginn hat oft nach dir mit aufrichtigem Antheil gefragt, sie hat noch gestern gesagt daß es ihr Freude machen würde dich in Nürnberg einen Tag zu sehen. Ich zeige dir lieber Freund, dieses um so lieber an, da ich dich auch swieder zu sehen wünsche. Wir sind d. 11. oder 12. Juni wahrscheinlich in Nürnberg und steigen dort im rothen Roß ab. Meine Reise, mein Ausenthalt in Venedig ehe die Herzogin ankam waren glücklich und angenehm. Du hast wohl einen Brief und einige wegigrammen erhalten.

Den Brief an beine Frl. Schwefter bringe ich wieder zurück. Erst nach vierwöchentlichem Aufenthalt in Benedig bemerckte ich daß Geld darin war und mochte ihn der Bost um so weniger anvertrauen.

Lebe wohl. Ich habe dieses Vierteljahr gar vergnüglich zugebracht und für meine Lieblingsfächer manches gesammelt. Lebe wohl. In Mantua haben wir zweh schöne Tage zugebracht. Morgen gehn wir ab und hoffen d. 16.—17. Juni zuhause einzutreffen. 20

௧.

2822.

An J. G. Herber.

Augsburg d. 9. Juni.

Doppelt und dreifach hat mich dein Brief erfreut, den ich hier finde. In Insbruck hatten wir einen leibigen Schröcken; benn am Hofe der Erzherzogin begrüßte uns ein Fremder mit der Nachricht, daß Herder todt sei, zu Bedauerniß aller, die ihn gekannt hätten, wie solches in der Augsburger Zeitung ftehe. Wir glaubtens nicht, aber es war doch unsleiblich. Glücklicherweise sagten uns die Augsburger Zeitungen, deren letzten Monat Dr. Huschke gleich in der Nacht durchlief, daß Heinicke in Leipzig gestorben sei. Dem gönnten wir die ewige Freude und waren 10 beruhigt.

Die Herzogin ist wohl und vergnügt, wie man ist, wenn man aus dem Paradiese zurücklehrt. Ich habe nun schon eine Habitude, und es war mir diesmal recht wohl aus Italien zu gehen. Throl hat uns 15 sehr höslich behandelt; es war das schönste Wetter.

Dr. Huschke ift sehr brav und hat viel glückliche Eigenschaften zum Arzt. Wir müssen ihn halten und behalten. Alles grüßt. Ich bin diese Zeit her sehr fleißig gewesen. Wenn mir der Himmel günstig ist, will ich noch einiges vor mich bringen.

Grüße beine liebe Frau. Empfiehl mich der regierenden Herzogin aufs befte. Vermuthlich ist der Herzog noch in Aschersleben.

Ich sehne mich herzlich nach Hause. Lebe wohl, 25 du Wiederauferstandner. Es war ein versluchter Begriff, wenn ich mir einige Augenblicke denken mußte, daß du abgetreten seist.

Ob wir Anebeln in Nürnberg fehn werden? Ich Goethes Werte. IV. Abig. 9. Bb. hab' ihm geschrieben, die Herzogin wünsche ihn zu sehen, eh' wir den traurigen Fall wußten.

Leb wohl. Daß ich dich und die beinigen gesund antresse. Berzeih die abscheuliche Schrift.

**&**.

### 2823.

# An den Herzog Carl August.

Ihre Frau Mutter ist glücklich wieder angekommen, sie wünschte sehr Sie hier zu sinden. Da Sie abwesend waren hat sie die erste und beste ihrer Freuden vermißt. Ich habe das mögliche gethan ihr die Rückreise wo nicht angenehm doch leidlich zu machen. 10

Die Einladung ins Lager die ich in Augsburg erhielt, die mir Boigt bestätigt, ist mir sehr erfreulich. Ich werde alles einrichten um bald abgehen zu können. Manches möchte ich nicht unvollendet laßen. Die völlige Einrichtung Ihrer Frau Mutter, Einstedels 15 Situation pp. Der Schloßbau wird mir auch einige Zeit nehmen.

Eine Wunde am Fuße die mich hindert Stiefel anzuziehen wird auch diß dahin heilen; ich erwarte überhaupt noch nähere Nachricht von Ihnen. Daß: Boigt Gelegenheit gehabt hat sich zu zeigen freut mich sehr. Leben Sie recht wohl. Nach so langer Zeit verlangt mich sehr Sie wieder zu sprechen. Würcken Sie glücklich und behalten mich lieb.

**W. d. 22. Jun.** 90.

### 2824.

# Un ben Bergog Carl Auguft.

W. d. 1. Juli 90.

Nach dem letzten Briefe an Ihre Frau Gemahlinn find Sie wohl jetzt schon in Ihren Quartieren ein wenig eingerichtet und haben vom Marsch einige Tage ausgeruht. Ich wünsche daß diese grose Demonstration eines kriegrischen Vorhabens zum Heil und Frommen von Deutschland und Europa ausschlagen möge.

Ich habe indeßen alles eingerichtet und eingeleitet to daß ich balb von hier abgehen kann. Ich bereite mich nun auf die Reise vor daß ich sie auch nuße wie sichs gebührt. Montags zieht Ihre Frau Mutter nach Belvedere. Dieser Aufenthalt wird ihr und andern hoffe ich wohlthätig sehn.

Meiner Mutter hab ich geschrieben sie solle die Zimmer welche der Reichsquartiermeister nicht weg= nimmt, ja nicht weggeben. Sie freut sich schon in der Hofnung Sie beh sich zu bewirthen. Ich wünsche noch immer daß Sie alsdann den Prinzen mit= 20 nehmen, es wird das Kind auf einmal weit vorwärts bringen.

Der Schloßbau geht ganz munter fort, an Arends schreibe ich gleich sobalb man über das Geschencke was man ihm geben will einig ift. Die übrigen 25 Angelegenheiten die noch einigermaßen an mich ge= knüpft sind habe ich auch wieder angesehen und um etwas befördern helfen.

Boigt ift fehr zufrieden und neubelebt zuruckgetehrt, er war in Berlin recht in feinem Elemente.

Da mein letter Band nunmehr gebruckt ift scheine s ich mir erst ein freger Mensch, in der letten Zeit druckte dieses Unternehmen doch zu starck auf mich.

Defto mehr laß ich jett blos den Genius walten. An meinem Büchlein Epigrammen schreibe ich ab. Es find frehlich viele ganz local und können nur in 10 Benedig genoßen werden.

Das botanische Werckhen macht mir Freude, denn ich finde beh jedem Spaziergange neue Belege bazu.

Was ich über die Bilbung der Thiere gedacht habe werde ich nun auch zusammenschreiben. Und 15 die Reise die ich zu Ihnen mache giebt mir die schönste Gelegenheit in mehr als einem Fache meine Begriffe zu erweitern.

Anebel empfielt sich bestens, ich lege einen Brief von ihm beh. Er und seine Schwester tragen den 20 Todt des Bruders standhafter, als sich bencken ließe.

Bon mancherleh Verhältnißen habe ich noch mancherleh zu erzählen und verspare es biß ich zu Ihnen komme.

Meine Wohnung dancke ich Ihnen täglich, sie 25 wird immer luftiger und anmuthiger.

Das Chaischen das Sie so weit herumgeführt hat, ift auch diesmal ganz glücklich von W. nach Berona

und von da zurückgekommen. Es foll mich auch wieder zu Ihnen bringen. Leben Sie recht wohl. Es gehe Ihnen nach Wunsch.

**G**.

Sier liegt auch ein Brief von dem Ufingischen Ziegesar beh. Er hat mir in einem weitläufigen Briefe seine Fata erzählt die schon wunderlich genug sind.

Docktor Huschke unternimmt Lichtenbergen, ich bin 10 fehr neugierig was er würcken wird. Ich habe viel Vertrauen zu ihm. Laffen Sie uns diefen jungen Mann ja festhalten.

Leben Sie recht wohl und gedencken mein.

### 2825.

# Un C. v. Anebel.

Meinen Faust und das botanische Werckchen wirst bu erhalten haben, mit jenem habe ich die fast so mühsame als genialische Arbeit der Ausgabe meiner Schriften geendigt, mit diesem fange ich eine neue Laufbahn an, in welcher ich nicht ohne manche Beschwerlichkeit wandeln werde. Mein Gemüth treibt windert nur daß jemals zur Naturwissenschaft, und mich wundert nur daß in dem prosaischen Deutschland noch ein Wölckchen Poesie über meinem Scheitel schweben bleibt. Mein Libellus Epigrammatum ist zusammengeschrieben, du sollst ihn dereinft sehen, aus der Hand kann ich ihn noch nicht geben.

Raum habe ich mich von meiner Benetianischen Reise erhohlt, so werde ich zu einer andern berufen, von der ich mir ausser mancherlen Beschwerden viel 5 Bergnügen und Ruten verspreche. Der Herzog hat mich nach Schlesien berufen, wo ich einmal statt der Steine und Pstanzen die Felder mit Ariegern besät sinden werde. Unterwegs gedencke ich Dresden zu sehn, im Rückweg Freyberg.

Sollte ich irgendwo lange Stunden haben, so schreibe ich das zwehte Stück über die Metamorphose der Pflanzen, und den Versuch über die Gestalt der Thiere: behdes möchte ich künstige Oftern herausgeben.

Soviel von mir wenn ich gleich noch manches zu 15 fagen hätte.

Die Herzoginn Mutter ift nach Belvedere gezogen, sie beträgt sich würcklich heroisch und verbirgt was sie schmerzt unter einer Affabilität die jedem wohlthut. Wenn es nur einigermaßen schön Wetter 20 wird, so wird ihr Ausenthalt in Belvedere ihr anzenehm werden. Es werden viele Menschen sich um sie versammeln und sie wird für den trostlosen Winter einige Stärckung gewinnen.

Empfiel mich beiner Frl. Schwester, ich habe mir 25 recht sehnlich gewünscht länger mit ihr zu sehn und über manches mich mit ihr auszuschwäßen. Vielleicht wird mir es künstig so wohl.

Deinen Brief habe ich dem Herzog geschickt, wenn ich ihn spreche werde ich deinen Auftrag ausrichten.

Meine Casse für den jungen Steinschneider ift durch seine Reisen diesen Sommer und durch die Er= 5 bauung seiner Waschine etwas schmal geworden. Ich kann deswegen den obgleich vortheilhaften Handel der Petschaft Steine nicht machen. Schicke mir gelegent= lich einige zur Probe und zum Versuch, in einiger Zeit kann ich sie vielleicht alle nehmen.

10 Grüße die Frau Castellan schönstens und den Holzschuher. Murr hat mir schon geschrieben und mir wieder einen Handel angeboten. Was ich auch mit ihm schächre will ich, wenn du magst, durch deine Vermittlung thun. Zu den Aretinis habe ich noch 15 immer Lust. Laß dir doch gelegentlich den Catalogus geben.

Lebe wohl. Dießmal sag ich nicht mehr. Aus Schleßien sollst du ein Wort hören. Lebe in deinem Kreise glücklich und laß uns die Hoffnung, daß wir 20 dich bald wieder sehen. W. d. 9. Jul. 90.

G.

2826.

An Batich.

Ew. Wohlgeb.

dancke recht vielmals für die überschickten Wercke, fie find mir von mehr als einer Seite angenehm und 25 lehrreich. Ich wünsche Ihnen eine lange Reihe ge216 Juli

funder Tage und Sie werden gewiß die Wiffenschaft in der Sie Sich bemühen erweitern und aufklären.

Was die botanische Anlage betrift hoffe ich nächstens mich mit Ihnen zu besprechen und werde gern das meinige thun um der Anstalt eine festere 5 Constitution zu geben und Sie dadurch zu beruhigen. Leben Sie indessen recht wohl.

28. d. 9. Jul. 1790.

Goethe.

10

2827.

Un die Herzogin Amalia.

Ew. Durchl.

fende ich hierben den deutschen Catalog der Sammlung welche Goeni erhalten.

Ich glaube der G. R. A. Boigt wird am beften aushelfen können wenn er den jungen Karsten in Berlin um die Übersetzung ersucht, diesem ist es eine 15 Kleinigkeit sie zu machen.

Noch ein Anliegen habe ich das ich Ew. Durchl. in diesen Tagen vortragen wollte, es betrifft Einsiedeln und sein häusliches Wesen. Ich glaube wenn man ihm für eine nicht große Summe etwa für 1800 rh. 20 Credit machte, daß er nur die kleinen drückenden Schulden abbezahlen könnte, welche theils zu hohen Procenten stehen theils ben Beränderung der Gläubiger und sonstigen Juden=Versuren immer zu wachsen pslegen. Die gewöhnlichen Interessen könnte er gar 25

wohl bezahlen, befonders wenn Durchl. die Gnade hätten ihm etwa den Mikol abzunehmen, da Sie doch gegenwärtig noch Bediente brauchen.

Haben Sie die Enade darüber zu bencken und beh 5 meiner Rückfunft ein Wort darüber zu fagen wenn es nicht gefällig wäre vorher etwas zu beschließen. Berzeihen Sie daß ich dieser Angelegenheit erwähne. Es ift aber früh oder spät daran zu dencken weil Einsiedel immer tieser auf dem gegenwärtigen Weg 10 ins Übel kommt und er jett noch leichter als in der Folge zu retten ist. Leben Sie tausendmal wohl. Und behalten mich in gnädigem Andencken.

B. d. 26. Jul. 90.

Goethe.

2828.

Un 3. G. und Caroline Berber.

[Dresben] b. 30. Juli 90.

15 Eh' ich von hier abgehe, muß ich Euch ein Wort fagen und bitten, daß es den Freunden mitgetheilt werde.

Den 26. früh 10 Uhr ging ich, wie Ihr wißt, von Weimar ab, kam gegen 11 in der Nacht nach Gera 20 und wartete die Mittagshise des 27. in Rochlis ab, kam um 11 Uhr Nachts nach Nossen und war den 28. früh halb achte in Dresden. Ich besuchte gleich Racknis, welcher Hausmarschall geworden und sehr beschäftigt ist, sah seine schönen und artigen Sachen, ergöste und erquickte mich an der Gallerie, den Antiken und Gipsen; sah Graf Geßler, Körner's, Titius,
Casanova, Adelung pp. und gehe nun heute den 30.
Nachts wieder ab, um über die Stolpischen Basalte
nach Schlesien zu eilen. Ich habe in diesen zwei s
Tagen viel Guts genossen, wünsche Euch das Beste,
was Weimar geben kann, und schreibe bald wieder.
Lebt wohl!

**&**.

## 2829.

Un 3. G. und Caroline Berber.

Grebischen vor Breslau, b. 10. Auguft 90.

Nach geschloßnem Frieden macht nun die ganze Armee sachte Rückbewegungen. Die Brigade des Herzogs liegt auf Dörfern ohnweit Breslau. Heute war ich in der Stadt und habe nur den Minister Hohm einen Augenblick gesprochen.

Seit Anfange des Monats bin ich nun in diesem zehnfach interessanten Lande, habe schon manchen Theil des Gebirgs und der Ebne durchstrichen, und sinde, daß es ein sonderbar schönes, sinnliches und begreisliches Ganze macht. Manche Unannehmlichkeit wund Plage wird durch neue Begriffe und Ansichten vergütet. Ich werde viel zu erzählen haben, wenn es mir im Winter wieder erzählerlich wird. Schreiben kann ich nicht, das wist Ihr.

Alfo nur, daß der Herzog wohl ist, starck und 25 dick, auch der besten Laune. Aller Wahrscheinlichkeit

nach bricht die Armee vor Ende des Monats aus Schlesien auf. Ich mache eine Reise durch die Graf= schaft Glat und kehre nach Dresden, dann über Frei= berg zu Euch zurück.

5

20

# Breslau, den 12.

Der König kam gestern früh an. Es war gleich große Cour, wo sich sehr verschiedne Gestalten neben einander zeigten. Der Herzog hat ein Absteig= quartier in Breslau genommen; ich werde wohl ganz 10 hier bleiben, sehen und hören, was ich kann. Man weiß noch nicht, wie und wann sich der Feldzug endigen wird. Man sagt, es komme noch auf die Erklärung der Russen.

Lebet wohl und liebt mich. Sehr gerne kehr' ich 3115 zurück. Schreibt mir nicht; benn ich weiß nicht, wie ich Eure Briefe erhalten kann; benn eh' dieses zu Euch kommt, bin ich schon von Breslau wahrschein- lich weg. Grüßt Augusten und die andern Kinder. Empfehlt mich den Herzoginnen und allen Freunden.

**&**.

### 2830.

# An J. G. Berber.

Wenn du ein Freund von Resultaten wärst, so tönnt' ich gegenwärtig damit aufwarten. Gegenstände genug habe ich gesehen und mir manches dabei denken können. Schlefien ist ein sehr interessantes Land, und 25 der Augenblick ist interessant genug. Gine Menge Menschen lerne ich kennen, neue Verbindungen werd' ich wohl schwerlich eingehn. In wenigen Tagen hoffe ich von hier abzugehn. Der Herzog ist wohl. Wenn Ihr mir schreiben wollt, so gebt ein Blättchen an Sutor. Ich sehne mich nach Hause; ich habe in der 5 Welt nichts mehr zu suchen. Lebt wohl. Grüßt August. Empsehlt mich den Herzoginnen und den Freunden. Schreibt mir, wie es Euch geht.

Breslau, d. 21. Auguft 90.

**(3**). 10

Wegen der geiftlichen Stellen habe ich mit dem Herzog gesprochen. Es ist noch nichts darüber an ihn gekommen, und er wird, wenn es geschieht, die Sache bis zu seiner Rückfunst verschieben. Die Sache liegt gegenwärtig zu sehr außer dem Kreise seiner Auf= 15 merksamkeit, als daß ich hätte in ein näheres Detail gehn und auf einen Entschluß wirken können.

Grün ist der Boden der Wohnung, die Sonne scheint durch die Wände,

Und das Bögelchen fingt über dem leinenen Dach. 20 Kriegerisch reiten wir aus, besteigen Schlefiens Höhen,

Sehen mit muthigem Blick vorwärts nach Böhmen hinein;

Aber es zeigt sich kein Feind — und keine Fein= 25 bin! — D! bringe,

Wenn uns Mavors betrügt, bring' uns Cupido den Krieg.

Wie sieht es benn mit der Frau aus? Ist denn noch kein Augustkindchen da?

### 2831.

# An C. G. Boigt.

Nur ein Wörtchen mit dieser Staffete. Ihren Brief vom 12ten habe ich erhalten. Der Herzog ist 5 sehr wohl, er hat das Unglück daß die Welt gern alberne Mährchen auf seine Rechnung erzählt. Ich bin gesund und unter dem großen Hausen nach meiner Art still, ich sehe und höre viel worüber ich mich mit Ihnen zu besprechen wünsche.

Wegen des Prof. Hufland werde ich mit Ser. sprechen, sobald ein ruhiger Augenblick kommt welche hier selten sind. Ich wünsche sehr daß der Mann uns erhalten werde.

Die bewußte Angelegenheit möchte wohl nicht 15 weiter vorrücken als fie von Ew. Wohlgeb. gebracht worden. Es scheint als wenn erst unfern Nachkommen aufbehalten wäre daben Ehre einzulegen. Wenn die Summe zur Gewältigung nicht reicht werden wir wohl den Rest noch aufnehmen mussen. Bringe uns nur 20 das gute Glück vor Winter hinab.

Empfehlen Sie mich den Ihrigen. Weiland ift ein gar wadter Mann.

Breslau b. 21. Aug. 90.

Ich habe Gelegenheit genommen noch vor Abgang der Stafette wegen Prof. Hufl. mit Seren. zu sprechen. Durchl. scheinen nicht abgeneigt und haben mir beschlen zu veranlaßen daß die Sache zum Vortrage kommen möge. Ew. Wohlgeb. werden also die Güte shaben zu sorgen, daß diese Angelegenheit behm geh. Consilio zur Sprache komme.

G.

### 2832.

Un Joseph Friedrich v. Radnig.

Die vierzehn Tage find vorüber in welchen ich hoffte wieder ben Ihnen zu sehn und es scheint als 10 wenn ich noch nicht sobald das geliebte Dresden wieder sehen würde. Seute geh ich nach der Grafschaft Glaz auf etwa sechs Tage und nach meiner Rückkehr wird wohl eine Reife nach den Ofterreichischen Salzwercken unternommen. Der Herzog grüßt Sie schönstens und 15 wünscht daß es Ihnen Ihre Geschäfte erlauben möchten Ihm, auf seiner Rudreise durch die Lausnitz etwa bis Flinsberg entgegen zu kommen, eine kleine Tour mit ihm zu machen und ihn sodann in Dresden einzu-Wenn er von hier abgeht werden Sie zeitig 20 führen. erfahren. Vor der awenten Hälfte des Septembers Dann hoffe ich auch Sie wieder zu gewiß nicht. Behalten Sie mich in freundschaftlichem umarmen. Andenden wie ich nie aufhöre Sie zu lieben.

Breslau d. 26. Aug. 90.

Goethe.

25

Wir wohnen im rothen Hause.

# Un Friedrich v. Stein.

Landshut, den 31. Auguft 1790.

Ich danke dir für dein Briefchen. Ich schreibe dir von einem Orte, der, wenn du ihn auf der Karte suchst, nah an der böhmischen Gränze liegt. Ich gehe aber wieder zurück auf Breslau, nachdem ich einige Tage in der Grafschaft Glatzugebracht. Recht Vieles habe ich gesehen, das ich dir gönnte, das du brauchen könntest, und das bei mir überlei ist. Manches kann ich dir mittheilen, wenn ich nur nicht oft eben so wenig redselig wäre, als ich schreibselig bin. In allem dem Gewühle hab' ich angesangen, meine Abhandlung über die Bildung der Thiere zu schreiben, und damit ich nicht gar zu abstrakt werde, eine komische Oper zu dichten. Du siehst, daß mein 15 Naturell außhält, ich wünsche dir desgleichen.

Lebe wohl. Gruße beine Eltern. Behalte mich lieb, fo wunderlich ich bin.

**B**.

# 2834.

# Un 3. G. und Caroline Berber.

Ich habe lange von dir nichts gehört, lieber Bruder, bin wieder hier in Breslau, nachdem wir von einer Reise nach Tarnowiß, Krakau, Wiliska, Czenstochowa glücklich gestern zurückgekommen sind.

Ich habe in diesen acht Tagen viel Merkwürdiges, wenn es auch nur meist negativ merkwürdig gewesen wäre, gesehen. An dem Grasen Reden, dem Director der Schlesischen Bergwerke, haben wir einen sehr guten Gesellschafter gehabt. Nun sind wir wieder hier in bem lärmenden, schmutzigen, stinkenden Breslau, aus dem ich bald erlöst zu sein wünsche. Noch will nichts rücken, von der Abreise des Königs wird gar nichts gesprochen, indessen wünscht sich alles nach Hause, weil doch kein Anschein ist, daß es zum Ernste kommen wönnte. Ob der Courier, der aus Petersburg jede Stunde erwartet wird, Epoche macht, wird sich zeigen.

Auch bei mir hat sich die vis centripeta mehr als die vis centrisuga vermehrt. Es ist all und überall Lumperei und Lauserei, und ich habe gewiß keine 15 eigentlich vergnügte Stunde, bis ich mit Euch zu Nacht gegessen und bei meinem Mädchen geschlasen habe. Wenn Ihr mich lieb behaltet, wenige Gute mir geneigt bleiben, mein Mädchen treu ist, mein Kind lebt, mein großer Osen gut heizt, so hab' ich vorerst nichts 20 weiter zu wünschen. Der Herzog ist sehr gut gegen mich, und behagt sich in seinem Elemente.

Lebt wohl. Es erwähnt kein Brief, daß Eure Familienkette um Ein Glied oder ein Paar ver= mehrt worden sei. Der neue Ankömmling wurde, 25 bäucht mich, früher erwartet. Lebt wohl. Grüßt Augusten und die übrigen.

Breslau d. 11. September 90.

2835.

# An C. G. Boigt.

Breslau d. 12. Sept. 90.

Für das gütige Andencken und die mir gegebenen Nachrichten dancke ich schönstens, ich sollte von hier aus auch mit einigen Neuigkeiten auswarten; alles 5 steht aber so still, daß wir uns haben eine Bewegung machen müssen um nicht einzuschlasen. Durchl. der Herzog haben eine Tour nach Tarnowis, Cracau, Censtochowa, Wieliska gemacht wohin ich sie begleitet habe. Graf Reden war auch von der Gesellschaft und wir haben sehr angenehme und nüsliche Tage verlebt, wenn gleich die meisten Gegenstände unterwegs wenig Reit und Interesse haben.

In Tarnowih habe ich mich über Ilmenau getröstet; sie haben, zwar nicht aus so großer Tiese, is eine weit größere Wassermasse zu heben und hossen doch. Zweh Feuermaschinen arbeiten und es wird noch eine angelegt, dabeh noch ein Pferde Göpel der aus vier Schächten Wasser hebt. Mehreres erzähl ich beh meiner Rückfunft. Interessant genug ist der 20 schlesische Bergbau.

Haben Sie etwa behm Einwechseln der Louisd. bemercken können daß sie um etwas gefallen sind? in Schlesien wenigstens will man es fühlen und schreibt dieses Fallen der großen Masse Goldes zu welche der Krieg aus dem Schatze erlöst hat.

Nun wünscht ich aber auch daß wir aus Breslau erlöst würden, denn es ist beh manchem Guten hier doch immer ein traurig Leben. Das ganze Militar das hier nicht zu Hause ist, sehnt sich, da es doch nicht vorwärts geht, nach seinen Hütten.

Ich habe hier viele intereffante Männer kennen lernen, nur ift leiber die Zerstreuung so groß daß wenig Folge in den Unterhaltungen sehn kann.

Leben Sie recht wohl.

Empfehlen Sie mich den werthen Ihrigen. Möge 10 doch mein Wunsch erfüllt werden daß ich Weimar bald wieder sehe. Man ist aussen doch immer nur geborgt. Leben Sie recht wohl.

**G**.

### 2836.

# An v. Racknit.

Endlich kann ich Ihnen werthester Herr und 15 Freund mit Vergnügen melden, daß ich morgen b. 19. S. von Vreslau abgehe. Eine Woche bringe ich wohl im Gebirge Schlesiens zu, hoffe aber Sonn= abend d. 25ten in Dresden einzutreffen. Durchl. der Herzog gehen erst Donnerstag d. 23. ab und dencken 20 eine militärische Tour zu machen und d. 26ten in Schandau einzutreffen. Nun wünscht der Herzog sehr, daß Sie Sich entschließen könnten, Sonntags d. 26ten nebst mir von Dresden aufzubrechen und diß Schandau zu kommen, wo dann die vereinte Gesellschaft sich zu 25

Waffer oder Lande wieder nach Dresden begeben würde.

Ich habe in Schlefien manches Gute genoffen, manches Merckwürdige gesehen, manche interefsante Bekanntschaft gemacht, davon ich allerleh erzählen werde. Nun hoffe ich in Dresden mit Ihnen noch einige glückliche Tage. Meine Berehrung und Liebe für Sie ist beständig gewesen und nur durch unsere letzte Zusammenkunft vermehrt worden.

Leben Sie recht wohl in Hoffnung eines balbigen Wiedersehens und wenn es möglich ist, so machen Sie Sich freh um nach Schandau gehen zu können. Leben Sie tausendmal wohl. Ich bringe Ihnen schwene Stufen gewachsnen Schwefels mit.

Breslau d. 18. Sept. 1790.

15

Goethe.

### 2837.

Un Johann Cornelius Rudolf Ribel.

Ew. Wohlgeb.

haben von Durchl. dem Herzoge eine Antwort aus Breslau erhalten und daraus gesehen daß ich den 20 Auftrag ausgerichtet habe. Wenn Sie von mir erst jeht ein Wort empfangen so ist es weil ich bisher kaum einen Moment zur Ruhe gekommen und übershaupt ein übler Correspondente vin. Dagegen sind Sie überzeugt daß ich herzlichen Antheil nehme an 25 allem was Ihnen gutes begegnen kann und daß ich

in dem gegenwärtigen Falle doppelt und drehfach interessirt bin. In wenigen Tagen wiederhohle ich Ihnen dieses mündlich und wir sprechen weiter. Leben Sie recht wohl. Entschuldigen beh Herrn Geh. R. R. Boigt mein Schweigen nebst vielen Empfeh= 5 lungen. Dresden d. 3. Octbr.

Goethe.

2838.

An J. L. Schmidt.

Da ich beh Untersuchung der Saal User gefunden daß der sehr niedrige Wasserstand gegenwärtig erlaubt den neuen Durchstich über der Rasenmühle noch um 10 einige Stiche auszuheben, so habe ich dem Conduckteur Bent aufgetragen dieses bewerckstelligen zu laßen. Es ist eine Arbeit welche mit zwölf Mann etwa in acht Tagen wird geendet werden können.

Ew. Hochwohlgeb. ersuche daher um Verordnung 15 an den Jenaischen Rentbeamten daß derselbe die von gedachtem Bent authorisirten Zettel bezahle.

Übrigens kann ich vorläufig anzeigen daß ich nicht ungegründete Hoffnung habe das ganze Wasserbau Geschäfte endlich in den rechten Weg zu leiten, wobeh 20 Ew. Hochwohlgeb. patriotische und freundschafftliche Affistenz das Beste thun wird.

Unter Anwünschung eines guten Morgens unterzeichne ich mich

Weimar b. 14. Octbr. 1790. Ew. Hochwohlgeb. gehorfamften Diener Goethe.

25

# Un J. G. J. Breittopf.

Ew. Hochebelgeb. haben die Güte gehabt mir vor einiger Zeit dreh Stücke der Bachischen Sonaten für Kenner und Liebhaber zu senden und zwar das . . . Stück. Sie versprachen mir die übrigen nachzus senden, ich habe sie aber bißher noch nicht erhalten. Sollten Ew. Hochedelgeb. die dreh fehlenden Stücke noch nicht gefunden haben oder es vielleicht gar uns möglich sehn sie aufzusinden, so bitte ich mir gefällige Nachricht davon aus, damit ich mich etwa anderwärts umsehen kann.

Ich lege einige Abdrücke meines Wappens beh welche Sie verlangten.

Mit besonderer Hochachtung unterzeichne ich mich . Ew. Hochedelgeb.

Weimar

15 b. 14. Octbr. 1790.

ergebenster Goethe.

2840.

An C. G. Boigt.

[15. October.]

Da mich der Gedancke die Schiefer durch Pochen und Schlemmen zu bearbeiten sehr verfolgt und mir die Möglichkeit jelänger ich ihm nachhänge immer 20 wahrscheinlicher wird, so habe ich ein P. N. entworfen und zugleich eine Verordnung ans Bergbauamt mit behgefügt. Haben Ew. Wohlgeb. nichts zu erinnern so könnte die Expedition bald möglichst nach Ilmenau abgehen und Sie hätten die Güte die Sache noch besonders in einem Schreiben dem Bergrath ans Herz zu legen. Hören wir nur einigermassen ihre Mehnung 5 so können wir weiter vorschreiten. Ich habe indeß auch an Prosessor Göttling deshalb geschrieben.

Noch frage ich an ob Sie wohl die Güte haben wollten Durchl. der Herzoginn Mutter eine zur Naturgeschichte der Chrhsoprase dienliche Suite von 10 dem Bergrathe zu verschaffen und allenfalls einige Stücke aus Ihrer eignen Sammlung dazu zu legen. Ferner bitte ich um die Italiänische Mineralogie des Bolta um zu sehen was für neue Mineralien er vielleicht noch nicht hat, deren Absendung die Itali= 15 änischen Freunde vergnügen könnte.

Ein Stuck Quarz mit Braunsteindendriten verschaft ja wohl der Bergrath auch.

**છ**.

# 2841.

An das Bergbauamt zu Jimenau.

Aus der abschriftlichen Anlage hat das Bergbau= 20 amt zu Ilmenau zu ersehen was wegen Bearbeitung des zu gewinnenden Schiefers durch Pochen und Schlemmen in Vorschlag gekommen, und hat dafselbige in Überlegung zu ziehen was etwa für oder gegen diese Idee anzusühren wäre.

Zugleich hat dafselbe mit Zuziehung des Steigers Süß einen Plan zu entwerfen wie ohne große Umftände und Unkosten ein Bersuch im Kleinen, allenfalls mit Einem Centner Schiefer, welche man von außen 5 herbehzuschaffen suchen wird, anzustellen wäre.

Weimar d. 15. Octbr. 1790.

Fürstl. Commission.

## P. N.

Verschiedene auf meiner letzten Reise durch Schlesien angestellte mineralogische und chemische Beobachtungen haben mich auf den Gedanken gebracht: ob man nicht die Kupferschieser eben so gut, ja wohl noch bequemer als andere Erze durch Pochen und Schlemmen behandeln, und das darin besindliche Metall als Schlich ins Enge bringen, die ganze Rohsteinarbeit ersparen und die gewonnenen Schliche gleich zur Amalgamation bringen könnte. Ich theile diesen Gedanken zur weiteren Prüfung mit und wünschte, daß wenigstens sogleich ein Versuch im Kleinen gemacht würde.

**W**. d. 15. Octbr. 1790.

20

3. W. v. Goethe.

2842.

Un C. v. Anebel.

Wir find nun wohl und glücklich aus Schlefien zurückgekommen und ich begrüße dich wieder aus Thüringen. Ich kann sehr zufrieden von meiner 25 Reise sehn denn ich habe sehr viel interessantes gesehen, besonders hat mich Dresden zuletzt recht glücklich gemacht. Sehen wir uns wieder so werde ich manches erzählen und mittheilen können. Meine kleine Arbeiten gehen auch immer fort und ich dencke noch vor Ende bes Jahrs das anatomische Wercken zu endigen.

Heute schreibe ich dir in einer eignen Angelegenheit die ich wohl zu überlegen, vorerst aber zu verheim= lichen bitte daß keine Luft davon hierher wehe.

Die Herzoginn Mutter ist schon seit einem Jahr mit der Göchhausen radicaliter brouillirt, es ist nicht 10 möglich daß fich das Berhältniß wiederherftelle. Die Herzoginn wünscht fie je eher je lieber loß zu werden und da die Nostia gestorben, so wird die Sache er= leichtert. Sie hat Absicht auf deine Frl. Schwester und das ist es wovon ich dir Nachricht geben wollte. 15 Überlege mit den deinigen ob auf diese Weise euer Berhältniß zu uns und in diesem Lande nicht an= genehmer und fester werden könnte. Du hattest Ab= sicht zu einem kleinen Besiththum etwa in Jena, vielleicht läßt sich das zusammen verbinden. Daß ich 20 die Möglichkeit wünsche kannst du denden, ich sage aber nichts weiter bif ich ein Wort von dir höre ob bu es gang ablehnst oder barauf reflectiren magit. Lebe wohl und liebe Heute sag ich nichts weiter. mich. 23. d. 17. Octbr. 1790.

Goethe.

## Un Gottlieb Bufeland.

Wohlgebohrner Hochgeehrtester Herr.

Ew. Wohlgeb. dankte ergebenst für das mir zusgesendete Werck, ich hoffe nächstens Zeit zu sinden mich selbst damit bekannt zu machen und bald die ansgenehme Gelegenheit zu sinden mich mündlich über die darin abgehandelten wichtigen Materien zu unterhalten. Mit vollkommner Hochachtung unterszeichne ich mich

Ew. Wohlgeb.

10 **28. b.** 20. **D**. 1790.

ergebenster Goethe.

### 2844.

# An Chriftian Gottfried Rörner.

Es ist gut sich gleich zu Anfang einer Bekanntsschaft zu zeigen wie man ist, damit die Freunde gleich unverbesserliche Fehler nachsehen und verzeihen 15 lernen. Nichts wird mir saurer als Briese zu schreiben und mehr als einmal versäume ich darüber Pslicht und Schicklichkeit. Hier also ohne weitere Entschuldigung meinen Danck für Ihre Freundschaft und Güte später als billig. Dresden hat mir mehr gegeben als 20 ich hoffen konnte, Sie mir in Dresden mehr als ich wünschen durste, der Gedancke an die schöne und

interessante Stadt und an das liebe Chpaar ist und bleibt unzertrennlich. Ich bin zur guten Stunde hier angekommen und freundlich empfangen worden. Den Hausmarschall erwarte ich schon einige Tage vergebens.

Heisezestreuung zu erhohlen und hoffe die Kleine anatomische Schrift nach Oftern mehr nach ber Wartialischen als nach der beffern griechischen Manier. Man muß allerleh machen. Leben Sie behde recht wohl, küssen Sie die Kleine und grüßen Sie die Freunde die ja wol jetzt vom Lande zurück sind. Gedencken Sie mein an stillen winterabenden. Ich suche mich jetzt erst von meiner Reisezerstreuung zu erhohlen und hoffe die kleine anatomische Schrift nach Oftern heraus zu geben. Leben Sie aber und abermal wohl.

Weimar, d. 21. Octbr. 1790.

Goethe.

15

Die Epigrammen follen nachkommen fonst mußte der Brief noch einen Posttag warten.

#### 2845.

# Un J. F. Reichardt.

Ihr Brief, mein lieber Reichard, trifft mich in einer sehr unpoetischen Lage. Ich arbeite an meinem 20 anatomischen Werkchen und möchte es gern noch auf Oftern zu Stande bringen. Ich danke Ihnen daß Sie Sich meiner emancipirten Kinder annehmen,

ich denke nicht mehr an sie. Machen Sie damit was Ihnen gut däucht, es wird mir lieb und recht sehn.

Gine große Oper zu unternehmen würde mich jetzt biel Resignation kosten, ich habe kein Gemüth zu allem diesen Wesen, wenn es aber der König besehlen follte, so will ich mit Vergnügen gehorchen, mich zufammen nehmen und nach bestem Vermögen arbeiten.

Auf Jerh und Bätelh verlange ich fehr, wie auch 10 auf die andern Sachen.

Un den Conte hab ich nicht wieder gedacht. Es können die Geschöpfe sich nur in ihren Elementen gehörig organisiren. Es ist jetzt kein Sang und Klang um mich her. Wenn es nicht noch die Fideleh zum Is Tanze ist. Und da können Sie mir gleich einen Gescallen thun, wenn Sie mir auf das schnellste ein halbdutzend oder halbhundert Tänze schicken aus Ihrem rhythmischen Reichthume, zu Englischen und Quadrillen. Nur recht charakteristische, die Figuren erzo sinden wir schon.

Verzeihen Sie daß ich mit solcher Frechheit mich an einen Künstler wende. Doch auch selbst das geringste Kunstwerk muß der Meister machen, wenn es recht und ächt werden soll.

25 Geht mirs dann im Tanze und Leben leidlich, fo Klingt ja wohl auch eine Arie wieder einmal an.

Kants Buch hat mich sehr gefreut und mich zu seinen früheren Sachen gelockt. Der teleologische

Theil hat mich faft noch mehr als der äftethische interessirt.

Für Morit hoffe ich noch immer, er ift noch jung und hilft sich wohl durch. Grüffen Sie ihn herzlich.

Ihr Freund Schuckmann ist mir sehr lieb geworden. Sagen Sie mir: sitt er in Schlesien so fest daß er gar nicht zu verpflanzen wäre?

Leben Sie recht wohl. Diesen Winter komme ich schwerlich nach Berlin. Grüßen Sie die Ihrigen 10 und lieben mich.

23. d. 25. O. 90.

**&**.

#### 2846.

An Friedrich v. Schuckmann.

Daß ich Ihnen nicht geschrieben, nicht für die freundliche Aufnahme und für so manches Gute gedanckt, verzeihen Sie mir gewiß. Ich bin auß 15 einer Zerstreuung in die andere gerathen und auch diesen Brief erhielten Sie nicht, wenn nicht eine ernst= hafte Veranlassung mich dazu dränge.

Welches Vertrauen ich zu Ihnen gefaßt, haben Sie gewiß in den letzten Zeiten unseres Umganges 20 gefühlt, und mit Vergnügen habe ich bemerckt, daß Durchl. der Herzog, der Sie nur wenig gesehen, Sie auch auß der großen Menge unterschieden und ein besonderes Vertrauen auf Sie geworfen.

Es fragt sich also: ob Sie Sich wohl entschlössen aus einem großen und weiten Kreise in einen kleinen und engen zu gehen. Behde Arten zu existiren haben ihre Borzüge; wenn man in einem großen Zirckel weiter würckt, so würckt man in einem kleinen sicherer und reiner; der Abdruck unseres eigenen Geistes kommt uns geschwinder entgegen.

Doch ich will nur fragen, nicht schilbern und überreden.

Der Plat der Ihnen zugedacht ist, ist ein Plat im Geheimen Conseil, es ist die letzte Instanz, wohin alle Dinge gelangen, wohin alle Arten von Geschäften gebracht werden.

Für einen wohlbenckenden, thätigen Mann ift 15 schon Beschäftigung genug da und das Feld nicht klein. Es besteht dieses Collegium gegenwärtig aus drey Männern, alle von Jahren. Mein Stuhl, der dritte, steht seit sechs Jahren leer, aus Ursachen die ich Ihnen rein sagen werde. Nehme ich je 20 wieder Besit davon, so werde ich mich freuen mit Ihnen zu arbeiten und ich hoffe auch zu Ihrer Zu= friedenheit.

Sie sehen es ist eine der ersten Stellen in unserm kleinen Staate; etwa 1400 Thlr. würde die Besol= 25 dung sehn. Mehr sage ich nicht für dießmal. Sollten Sie den Antrag nicht ganz ablehnen, so werden Sie mir soviel special Fragen vorlegen als Sie mögen, und ich will sie gern beantworten. Ich bitte bald um ein Wort, und dann bitte ich besonders, daß Sie den Antrag geheim halten, weil ich sonst, besonders wenn Sie ihn ablehnten, auf mehr als eine Weise compromittirt werden könnte.

Leben Sie recht wohl und behalten Sie mir Ihre 5 Freundschaft.

Weimar d. 25. Nov. 90.

Goethe.

#### 2847.

# An C. G. Voigt.

# [1. Januar.]

Es soll mir viel Freude sehn Sie zum neuen Jahre zu dem ich herzlich glückwünsche beh mir zu 10 sehen. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, und wir können uns über die nötigen Maasregeln be= sprechen.

G.

### 2848.

#### Un C. v. Anebel.

Auf beinen lieben Brief antworte ich sogleich um 15 einigermassen bie Schuld meines langen Stillschweigens zu bezahlen. Wohl habe ich zur rechten Zeit das Schächtelchen erhalten und mich über dessen Inhalt gefreut, ich bin aber diese Zeit so entsernt von aller

Schreibelust daß noch mehr gute Briefe unbeantwortet mir stille Vorwürse machen.

Seit meiner Rücklehr aus Schlesien habe ich mich nach einer unruhigen Zeit in diesem letzten Viertel= 5 jahr wieder zusammengenommen. Dresden hat mir große Freude gemacht und meine Lust an Kunst zu dencken wieder belebt. Es ist ein unglaublicher Schatz aller Art an diesem schönen Orte.

Kaum war ich wieder zu Hause, als ich mir vor=
10 nahm den Versuch über die Gestalt der Thiere zu schreiben, wozu mich besonders eine Sammlung Thiersscelete welche ich in Dresden fand aufmunterte, ich habe auch ohngefähr dreh Wochen daran gedacht und dicktirt, zuleht aber wollte es mit dieser mehr als abstrackten Materie nicht fort und ich mußte sie zurücklegen. Indessen bin ich doch sehr vorgerückt und habe mir für das nächstemal viel vorgearbeitet.

Die Büchlein Elegien und Epigramme habe ich auch so ziemlich gefaltet und gelegt. Auch war ich 20 nicht abgeneigt die ersten herauszugeben. Herber widerrieth mirs und ich habe blindlings gefolgt.

Durch Aufmunterung der Herzoginn Mutter habe ich, in diesen letzten Tagen, Wilhelm Meister wieder vorgenommen, vielleicht ruckt in diesem neuen Jahre 25 auch dieses alte Werck seiner Vollendung näher.

Wir haben jett Becks von Manheim hier. Sie fingt sehr brav, Er ift ein interessanter Acteur, der denckt und sich Mühe giebt. Ich habe mich biesen Winter in ben untern Zimmern eingerichtet. Es hat mir auch einige Zeit gekostet und bin noch nicht in der Ordnung.

Die Sammlung Steine von der du schreibst, ist gewiß sehr interessant, ich erwarte die Schwefel zu sbenen du Hoffnung machst, wolltest du sie wenn see sertig sind an mich addressiren, so geschähe mir ein Gesalle. Doch kann man aus Rupfern und Zeichnungen wenig und selbst aus Schwefeln nicht alles sehn, ein kleiner Umstand verändert sehr viel und seich einen unglaublich herauf oder herab. Wenn ich die Schwesel gesehen habe will ich meine Gedancken sagen. Könntest du die Kupferplatten zugleich abbrucken lassen? es gehen 4 auf ein Quartblat, so käme man schon etwas weiter.

Der grüne Feldspat den du mir geschickt hast ist mir sehr angenehm, ich halte seitdem den schönen grünen Theil des Verde di Corsica auch für Felds spat und glaube auch in einem Steinchen das wir aus der Saale gezogen dergleichen zu sehen.

Die Hoffnung dich und beine Frl. Schwester die ich herzlich gruße, aufs Frühjahr zu sehen macht mir viel Freude.

Möge es Euch in der Nähe wohl werden können. Was du arbeitest wird mich gewiß aufmuntern. Ich 25 bin wohl und zufrieden. Schreibe mir ja manchmal und wecke mich wenn ich schlummre.

d. 1. Jan. 91.

20

## An v. Radnit.

Für die übersendete schönen Stücke Feldspat vom Gotthart dancke ich aufs beste. Die kleinen Trümmer die ich von diesem Mineral in meiner Sammlung besaß sind Zwerglein dagegen. Chstens schicke ich einige Behträge zu Ihrer Sammlung, bester Freund, wenn es schon gefährlich ist zu soviel interessanten und glänzenden Stücken noch etwas gesellen zu wollen.

Nun noch einen Auftrag von meinem gnädigsten sperrn. Es haben Ihro Churfürstl. Durchl. auf des Herzogs Ersuchen dem Schauspiel Director Bellomo das Privilegium in Lauchstät zu spielen auf mehrere Jahre ertheilt. Bellomo verläßt den hiesigen Ort und es wird sich eine neue Truppe 15 hier etabliren. Nun wünschen Durchl. der Herzog, daß das Bellomoische Privilegium auf die neue Weimarische Schauspieler übertragen werden möge. Man wird sich mit Bellomo wegen seines Lauchsstädter Hauses absinden und hofft überhaupt daß die künstige Gesellschaft besser als die bisherige sich cyhibiren soll.

Da sich Durchl. der Herzog selbst mehr für die neuc Truppe interessiren als bisher geschehen, so wünschen sie umsomehr ihr das Lauchstädter Privi= Goethes Werte. IV. Abeh. 9. Bb. legium zu verschaffen, wollen aber nicht gerne un= mittelbar des Churfürsten Durchl. angehen.

Wollten Sie wohl, befter Mann, fich um diefe Sache erkundigen, fie nach Ihrem Einfluß betreiben und mir gütigft sobald als möglich einige Nachricht 5 vom Erfolg geben, weil vor Bellomos Abreife noch alles in Richtigkeit gebracht werden muß.

Leben Sie recht wohl. Bald hören Sie mehr von mir. Alle Freunde bitte schönstens zu grüßen.

28. d. 10. Jan. 91.

10

Goethe.

#### 2850.

An Christian Friedrich v. Gutschmid. [Concept.]

#### P. P.

Es hat der Direktor der hickigen Schauspieler Ge=
fellschaft in den verkloffenen Jahren die Erlaubniß
erhalten auf die nächst folgenden 6 Jahre während 15
der Badezeit zu Lauchstedt Schauspiel aufführen zu
dürfen. Da nun derselbe gegenwärtig nach Gräß
abgehet; so ist er geneigt gedachte Conzession an die
hier zu errichtende Schauspieler Gesellschaft abzutreten,
und mit derselben wegen seines erbauten Hauses zu
conteniren. Ob nun gleich gegenwärtig der Name
des Direktors der neuen Weimarischen Schauspieler
Gesellschaft noch nicht angezeigt werden kann; so bin
ich doch im Falle Ew. Hochwohlgeb. zu versichern

daß man die nöthige Vorsorge treffen wird, um zur gewöhnlichen Zeit das Lauchstedter Theater eröffnen zu können.

Wollten Ew. Hochwohlgeb. die Güte haben, das Bellomoische Privilegium auf die neue Weimarische Schauspieler Gesellschaft übertragen zu lassen so würsten Dieselben Durchlaucht den Herzog meinen gnädigsten Hern befonders verbinden, als welche der neuen Einrichtung eine besondere Ausmerksamkeit schenken. Ich schäpe mich glücklich, Ew. Hochwohlgeb. beh dieser Gelegenheit die Hochachtung bezeigen zu können pp.

W. d. 17. Jan. 1791.

℧.

### 2851.

#### Un Rirms.

Durchl. der Herzog können Sich nicht entschließen 15 das Herrn Bellomo gethane Gebot in Sächsisch Cour-rant zu erhöhen, vielmehr glauben Sie daß derselbe für die gebotne Summe das Haus gar wohl über-lassen könne, besonders da Sie überzeugt sind daß es ihm selbst angenehm sehn werde beh dieser Gelegenheit 20 die billigsten Gesinnungen zeigen zu können.

W. d. 30. Jan. 91.

Goethe.

# Un C. v. Anebel.

Ich habe gestern über die Steine, die ich hier wieder zurückschiede ein Blättchen dicktirt, worauf ich mich beziehe. Mündlich könnte noch manches gesagt werden. Weiter füge ich nichts hinzu als Danck für beine Bemühung. Dem Anscheine nach war ein guter 5 Fang zu thun. Lebe wohl, liebe und besuche uns balb.

W. d. 31. Jan. 91.

℧.

15

### 2853.

# Un J. G. J. Breittopf.

Da ich die noch sehlenden Bachischen Sonaten, und auch eine weitere Nachricht von Ew. Hochedelgeb. nicht 10 erhalten habe; so nehme ich mir die Frenheit die dreh Stücke der Sammlung, die mir nun zu weiter nichts nütze sind zurück zu schicken, und selbige mit den besten Wünschen sür Ihr Wohlergehen zu begleiten.

Weimar d. 4. Febr. 1791.

3. W. Goethe.

2854.

Un den Grafen v. Bech.

[Concept.]

[Zwischen 4. und 10. Februar.]

P. P.

Es hat der Schauspiel Direktor Bellomo an den in hiefigen fürftl. Diensten stehenden Concertmeister

Kranz das Schauspielhaus zu Lauchstedt käuslich überlassen, und es hängt nach Angebung desselben die völlige Beendigung der Sache noch von Aussertigung der von Churfürstl. Cammer zu Merseburg zu erstheilenden Erlaubniß ab. Da nun gedachtes Haus für die sich in einigen Monaten allhier versammlende Schauspieler Gesellschaft eigentlich einzurichten ist, und man sehr zu wünschen Ursache hat, das angezeigte Kaufgeschäft vor der Abreise des Schauspieldirektor Bellomo, als welche nächstens ersolgen wird, völlig berichtiget werde, so nehme ich mir die Frenheit Ew. Hochgeborn hierdurch gehorsamst zu ersuchen, bei gebachtem Cammer Collegio sich in dieser Angelegenheit gefällig zu interponiren, und die Beendigung ders selben zu bewürken.

Halten sich Hochdieselben meines lebhaftesten Dankes fo wie der vollkommensten Hochachtung gewiß, womit ich die Ehre habe mich zu unterzeichnen.

#### **2**855.

An C. G. Voigt.

Das neufte Fascikel Ackten ist mit einem appro-<sup>20</sup> batorischen Rescripte an mich gekommen, die dreh älteren Bände

No. IV Conferenz Acten
XXIII Jun.—Dec. 87.
XXVIII Jul. 88—Sept. 89.

habe ich von Ihnen erhalten, nun fehlte mir noch der Band enthaltend die Monate Januar biß Juni 88, um welches ich Ew. Wohlgeb. ersuche.

b. 13. Febr. 91.

**&**.

### 2856.

# Un J. C. Reftner.

Nehmet Danck, mein Bester, für das Zeichen Eures 5 Lebens und freundschaftlichen Andenckens. Recht will= kommen war mir der Anblick Amaliens der mich zugleich verjüngte und älter machte. Hier ist mein achter Band. Da ich ein so böser Correspondente bin ist mir wenigstens das ein Trost auf diese Weise 10 mich mit entsernten Freunden zu unterhalten.

Daß ich meine botanischen Bersuche nicht schiede, wie in der Folge alles aus diesen Fächern, verzeiht Ihr, es kann Guch nichts nühen. Wenn ich etwas lesbares drucken laße, soll es auswarten. Lebet 15 wohl, grüßt Lotten und die Kinder und gedenckt mein.

28. d. 10. März 1791.

Goethe.

### 2857.

# Un 3. F. Reichardt.

Die mir überschickte Species facti ist nicht tröst= licher als der Aufsatz eines Arztes wodurch er beweißt 20 daß nach allen Regeln der Natur und Kunst der

Kranke habe sterben müssen, ich sehe ben Gang der Sache recht gut ein und kann mich doch nicht enthalten zu wünschen, daß es anders sehn möge und da dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann so tritt unmittelbar ein anderer ein: daß auch diese Beränderung zu Ihrem Wohl gereichen möge. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit wie es Ihnen ergeht und was Sie für Plane haben.

Um die Partitur des Te Deum, ingl. Claudine 10 und Erwin und Jery wenn das letzte Stück komponirt ist, ersuche ich Sie und zugleich um Nachricht was ich Ihnen für die Abschriften schuldig werde. Schicken Sie mir so bald als möglich die vier Stücke. Leben Sie wohl.

5 W. d. 10. März 1791.

**&**.

#### 2858.

# Un J. B. Meger.

Ich kann Ihnen nicht ausdrucken wie sehr es mich erfreut daß Sie Sich wieder hergestellt fühlen und daß ich hoffen kann Sie beh mir zu sehen. Mein Gedancke wäre dieser: Sie blieben den Sommer noch im Vaterlande, genößen der schönen Gegend und der guten Jahrszeit. Ich werde diesen Sommer wenig zu Hause sehn, Sie kämen etwa im September und wir vergnügten uns den Winter zusammen. Sie sollen völlige Frehheit haben zu arbeiten was Sie

wollen, ich freue mich recht darauf mit Ihnen so manches durchzusprechen was uns behde gleich inter= effirt.

Auf einen Canon männlicher und weiblicher Proportion loszuarbeiten, die Abweichungen zu suchen s
wodurch Charactere entstehen, das anatomische Gebäude näher zu studiren und die schönen Formen
welche die äussere Bollendung sind zu suchen, zu so
schweren Unternehmungen wünschte ich daß Sie das
Ihrige behtrügen wie ich von meiner Seite manches 10
vorgearbeitet habe.

In dem Stücke von Albr. Dürers Wercke das Sie mir anzeigen stehen wahrhaft goldne Sprüche, es wäre schön wenn man sie einmal zusammenrückte und in neuere Sprache übersetzte.

Hierbeh schicke ich Ihnen 47 Stück Laubth. als den Betrag einer halbjährigen Penfion. Ich habe weil der Termin Michael einmal falsch angegeben war für Wehhnachten und Oftern quittiren müffen, es fehlt Ihnen also noch das Joh. Quartal vorigen 20 Jahrs ich will sehen wie ichs ins gleiche bringe.

Leben Sie recht wohl. Schreiben Sie mir den Empfang und zugleich daß Sie wohl und fleißig find und mich lieben. W. d. 13. Merz 1791.

Goethe.

25

Hierben liegen einige Worte über Ihre Arbeiten, da ich ein höchstfauler Schreiber bin habe ich sie dicktirt. Ich habe Ihnen schon in einem Briefe vorläufig angezeigt, daß ich Ihr Gemälde zur rechten Zeit erhalten habe, nunmehr ist auch die Zeichnung der Aurora angekommen, beide sind mir die angenehmsten 5 Zeugnisse Ihres Nachdenkens und Fleißes gewesen.

Ich wünsche sehr, mich dereinst mit Ihnen mündlich auch über diese Arbeit unterhalten zu können, es ist schwer über eine so complizirte Sache als ein gutes Kunstwerck ist, sich schriftlich zu erklären.

Die Entzwecke welche Sie fich benm Dedipus vorgesetzt, und das Raisonnement das Sie in Ihrem Briefe bom 22. Dec. führen, muß ich bollfommen billigen, und ich kann wohl sagen: Sie haben nach meiner Einficht Ihre Absichten fehr ichon erreicht. 15 Der erste Eindruck den das Bild macht, ist angenehm und reizend, die glückliche Wahl der Farben bringt diese Wirkung zu wege, Klarheit und Deutlichkeit des Ganzen hält sogleich die Aufmerksamkeit fest. Es ift fo angenehm wenn wir ben Erblickung eines Bilbes 20 fogleich wahrnehmen der Künftler wolle uns nicht nur bestechen, oder wie ein Taschenspieler täuschen sondern es sey ihm Ernst wirklich etwas zu leisten, er wolle uns Rechenschaft geben von dem was er ge= than hat und uns durch Rlarheit und Genauigkeit 25 in den Stand setzen ihn zu beurtheilen.

Die Haupt = Figur ift Ihnen sehr glücklich gerathen sowohl in Absicht auf den Gedanken und die Natürlichkeit der Stellung und des Ausdrucks als

auch der Ausführung der einzelnen Theile wovon ich besonders Ropf Bruft und Leib mehr zu schätzen weiß als die Extremitäten von denen ich überhaupt einen entschiedenen und gang klaren Begriff noch nicht Was die Figur der Minerva betrifft; fo habe. scheinen Sie felbst mit berfelben nicht gang einig, boch ift immer hier zu bedenken daß fie als untergeordnet erscheint und eigentlich da ist ben Belben durch ihre Gegenwart zu erheben. Die Gewänder und die Farben berfelben find mit vieler Renntnig und Nachdenken angelegt. Was die Figur des Sphing betrifft so hätte ich daben wohl einiges zu er= innern: Zum Erempel, daß Ropf und Bruft, deren wilden und frechen Charakter ich fehr wohl gedacht finde etwas kleiner febn möchten damit das Ganze eine schlankere Geftalt erhielte und die Alugel proportionirlich größer werden könnten. Allein da hier von Bildung eines Ungeheuers die Rede ist wo fo mancherlen Betrachtungen eintreten und Sie wohl mit Vorbedacht diese Gestalt überhaupt gröber und rober gehalten haben, um die menschlichen und gött= lichen Geftalten besto zierlicher erscheinen zu machen; so mag das in der Folge wenn wir uns sprechen der Gegenstand einer fritischen Unterredung werden. Sie wissen wie sehr ich die Compositionen der Alten schätze, und da Sie auf einem Wege gehen der auch von mir für den rechten gehalten wird; fo wird es uns fünftig zu großer Zufriedenheit gereichen, wenn

wir uns wechselseitig darüber erklären und unsere Mennungen durch Behspiele erläutern werden. Ich bin überzeugt, daß der Künstler, der diese Gesetze kennt und sich ihnen unterwirft eben so wenig besichränkt genannt werden kann als der Musikus der auch nicht aus den bestimmten Verhältnissen der Töne und der Tonarten herausgehen, sich aber innerhalb derselben ins Unendliche bewegen kann.

Was die Composition der Aurora betrifft so bin 10 ich mit derfelben vollkommen zufrieden, wenn Sie gleich ben der Bearbeitung diefer Idee ihr wohl noch cine größere Vollkommenheit geben können so kann ich doch nichts daran finden was ich verändert wünschte. Was die Erfindung betrifft so haben Sie 15 dünkt mich die glückliche Linie getroffen worüber die Allegorie nicht hinaus gehen sollte. alles bedeutende Riguren, sie bedeuten aber nicht mehr als fie zeigen und ich darf wohl fagen nicht mehr als fie find. Die Symmetrie und Maniafal= 20 tiakeit, geben der Composition eine gar schöne Wir= fung, und der Reiz der sich sowohl in Formen als Farben über das Bange verbreiten tann, ift wirtlich ohne Gränzen. Die verschiedenen Figuren der Menschen und der Thiere, heben einander ohne ein= 25 ander zu contraftiren und es ist eben alles ben= jammen um ein glückliches Bild zu machen. Die Schwierigkeiten der Farben und des Helldunkels find groß aber eben deswegen ist es desto reizender fie

ju überwinden. Es muß Ihnen ganz überlaffen bleiben wie Sie die Figur der Aurora mehr in die Höhe zu bringen denken, die Gruppe des ganzen würde dadurch freilich leichter und edler und Sie werden alsdenn die Zwischenräume die dadurch ent= 5 stehen wieder zu benußen wissen. Es wäre schön wenn Sie dieses Bild zu Ihrer Sommerarbeit machten.

### 2859.

# An F. H. Jacobi.

Die vierte Nachricht vom Fortgange des Ilmenauer Bergbaues giebt mir einen Anlas dir zu schreiben, 10 lieber Freund, ich wollte daß dir der Gewerckentag Anlas geben könnte in unsre Gebirge zu kommen. Doch da dieß nicht wahrscheinlich ist so magst du wenigstens etwas beh dieser Gelegenheit von mir ersfahren und ich von dir. Es ist mir fast als hätte 15 ich dir das ganze vorige Jahr nicht geschrieben. Ich war wieder in Benedig und habe die Lombarden zum zwehtenmal mit viel Nutzen gesehen, nachher reiste ich nach Schlesien und sah die großen Borbereitungen zu einem Kriege, dann zog ich friedlich wieder nach Hause. 20 Auf behden Reisen, auch nach meiner Rückfunst habe ich viel Freude gehabt.

Du kannst leicht benden daß ich inzwischen nicht versäumt habe in allen Dingen deren Liebe du an mir kennst theils meine Studien theils meine Arbeiten 25

fortzusehen und ich darf mir schmeicheln in manchem vorwärts gerückt zu sehn. In der Art, auf dem Wege wie du mein botanisches Werckchen wirst gesehen haben sehe ich meine Betrachtungen über alle Reiche der Natur sort, und wende alle Kunstgriffe an, die meinem Geiste verliehen sind um die allgemeinen Gesehe wornach die lebendigen Wesen sich organisiren näher zu erforschen. Was ich leisten werde muß die Zeit lehren.

Den Bersuch über die Gestalt der Thiere dachte ich Ostern herauszugeben er wird aber wohl noch ein Jahr reisen müssen. Man sieht beh diesen Arbeiten gar nicht was man macht, weil alle Bemühung einwärts geht und Simplification der Zweck ist.

Dagegen steht mir jetzt eine Beschäftigung vor die desto mehr nach aussen gerichtet ist und nur den Schein zur Absicht hat. Es ist die Oberdirecktion des Theaters das hier errichtet wird. Ich gehe sehr piano zu Wercke, vielleicht kommt doch fürs Publikum und für mich etwas heraus. Wenigstens wird mirs Pslicht diesen Theil näher zu studiren, alle Jahre ein Paar spielbare Stücke zu schreiben. Das Übrige mag sich sinden.

Mein Leben im Ganzen ift vergnüglich und gut, ich 25 habe alle Ursache mit meiner Lage zufrieden zu sehn und mir nur Dauer meines Zustandes zu wünschen. Möge es dir auch so bleiben. Schreibe mir doch ein Wort von dir wie du lebst und was dich beschäftigt. Lips hat mein Portrait gezeichnet und ist beschäftigt es zu stechen, ich kann hoffen daß es sehr gut ge= rathen wird. Die Anzeige davon sindest du in dem Mode Journal und der Litteratur Zeitung. Willst du einige so schreibe es mir daß ich sorge daß du s gute Exemplare erhaltest. Lips wird sich mit den Abdrücken selbst Mühe geben und wahrscheinlich deß= halb nach Cassel reisen.

Lebe wohl. Grüße die deinigen. Behalte mich lieb und sag mir ein Wort. W. d. 20. März 1791.

**&**.

Das zwehte Exemplar sende doch der Fürstinn Gallizin, mit viel Empfehlungen.

2860.

Un ben Bergog Carl Auguft.

Zu dem erbaulichen Entschluß Bey diesem Wetter hierzubleiben Send' ich des Wissens Überfluß Die Zeit dir edel zu vertreiben. Gewiß du wirst zufrieden sehn Wenn du wirst die Verwandtschaft sehen Worinnen Geist und Fleisch und Stein Und Erz und Öl und Wasser stehen.

Indeß macht draussen vor dem Thor, Wo allerliebste Kätchen blühen,

Durch alle zwölf Categorien Mir Amor seine Späße vor. W. d. 24. März 1791.

**ങ**.

2861.

### An C. v. Anebel.

Gegen bein zierliches Bändchen schicke ich dir Nach=
5 richten von dem Ilmenauer Wercke und wünsche daß du sie freundlich aufnehmest. Im Juni ist Gewercken Tag, vielleicht wohnst du ihm beh und siehst das alte Ilmenau einmal wieder. Es ist zu wünschen daß die Gewerckschaft zu einem Haupt Entschluße Muth
10 haben möge. Ich bin so zerstreut daß ich dir auf deinen lieben Brief wenig sagen kann. Mündlich wird es an Unterhaltung nicht sehlen. Ich bin sleisig und bringe nach und nach allerleh zusammen. Lebe wohl und erfreue uns bald mit deiner Gegenwart.
15 W. d. 31. März 91.

2862.

An J. G. Herder.

[Anfang April.]

Behliegendes erhalte ich durch Herrn von Franckenberg. Da die Sache fo sehr betrieben wird ist es dünckt mich die höchste Zeit das Eisen zu schmieden.

Schicke mir boch beinen Auffat ich bachte ich tom-

municirte ihn privatim an Franckenberg und zündete so das Keuer an. Vale.

௧.

2863.

An Friedrich Ludwig Schröber.

Wäre die Empfehlung des Böttcherischen Ch= paars, welche Sie gefällig an mich gelangen laffen, 5 nur wenige Zeit früher gekommen, so hätte ich von dem Anerbieten mit Freuden Gebrauch gemacht; da aber gegenwärtig dieses Fach auf unserm angehenden Theater schon besetzt ist, so bleibt mir nur die Aus= ficht in der Folge vielleicht so gute Subjectte engagiren 10 zu können. Dankbar für den Antheil, den Sie an unferm Theater ben feiner Entstehung haben nehmen wollen darf ich Sie wohl erfuchen es auch ferner nicht auffer Augen zu laffen. Wollten Sie mir die Gesetze und Regeln welche ben Ihrer Gesellschaft in 15 Übung find mittheilen, so würden Sie mich sehr ver= binden. Es kann nicht anders als vortheilhaft fenn die Erfahrungen eines Mannes zu nuten den fein Baterland als Meister in seiner Kunft anerkennt.

Weimar d. 6. Apr. 1791.

Goethe.

20

2864.

Un J. G. Berber.

[Anfang Mai.]

Herr von Frankenberg, dem ich beinen Auffak über das Convictorium zu seiner großen Zufriedenheit mitgetheilt habe, wünscht solchen an Herrn von Türkheim nach Meiningen zu communiciren und dazu beine Erlaubniß. Ich glaube nicht, daß einiges Bebenken sein könne. Ich lege die Communication bei, welche Gotha sogleich hat ergehen lassen.

௧.

2865.

### Un C. v. Rnebel.

Ich begrüße dich und beine Frl. Schwester aufs herzlichste, wäre ich nicht so angebunden, so ginge ich Euch entgegen. Der solide Bau des Schlosses und der 10 leichte des Theatralischen Gerüstes beschäftigen mich jett. Lebe recht wohl und komme bald herüber.

**W. d. 14.** May 1791.

℧.

### 2866.

### An v. Schudmann.

### Weimar, 14. Mai 1791.

Ich habe von einer Zeit zur andern meine Ant=
15 wort aufgeschoben, weil ich eine Epoche nahe glaubte,
wo meine Anträge bestimmter und dringender werden
müßten. Es hat sich wieder verzogen und unsere Con=
stitution wird nun wohl wieder eine Weile so hingehen.
Da dieses auch mit Ihren Wünschen zusammentrisst,
20 so mag es sehn, und ich beantworte Ihre Fragen vor=
läusig um Sie mit unserer Lage bekannter zu machen.

Also zusörderft von dem allmächtigen Gelde. 2000 biß 2200 Thlr. sind ohngefähr das Höchste was unser Goethes Werke. IV. Abth. 9. Band. Dienst trägt. Man reicht damit, ich möchte sagen so weit wie in allen mittleren Städten Deutschlands, die Quartiere sind das theuerste, im Ganzen sind die Lebensmittel in mäßigem Preise. Das einzige was jene Summe wircklich hier größer macht ist, daß 5 weder Hof noch Stadt exigeant sind, daß jeder nach seiner Weise lebt und weder zu einem Auswande von Kleidern, Equipage, Gastirungen pp. genöthigt ist, wenn er ihn nicht machen kann oder mag. Es ziehen deß= wegen jährlich Fremde zu uns die ganz wohl ihre 10 Rechnung dabeh sinden.

Natürlich würden Sie einige Zeit brauchen die Berhältnisse des kleinen Staates kennen zu lernen, doch ist er leicht zu übersehen, besonders für jemand der aus dem größern kommt. Es ist vieles beh uns 15 ziemlich im klaren und jemand der mit Consequenz auf Ordnung und Klarheit arbeitet wird hier bald zu Hause senzog selbst der Geschäfte annimmt bringt viel Gutes hervor.

Das Verhältniß eines neu eintretenden fremden 20 Geschäftsmannes hat immer einige Mißlichkeit, doch würde ich Ihnen im entstehenden Falle darüber ganz aufrichtig und klar sprechen. Es versteht sich daß alsdann ohnedem eine Veränderung in dem gegen= wärtigen Personal vorginge.

Ihre Entlassung aus dortigen Diensten würde Durchl. der Herzog selbst zu bewircken sich angelegen sehn lassen.

Und so schmeichle ich mix mit der Hoffnung Sie einmal näher zu sehen und mit Ihnen manche Anoten zu lösen die die Menschen verwirren und unnöthiger ja ungeschickter Weise ihnen das Bißchen Glückseligkeit 5 rauben, dessen sie noch fähig wären.

Leben Sie recht wohl, behalten Sie mich in einem freundlichen Andenken und erhalten es in dem Kreise ber sich meiner erinnert.

Goethe.

### 2867.

# An den Bergog Carl August.

10 Es fängt in diesen Tagen an ziemlich konfus mit mir zu gehen, wenn Arens kommt wird es noch besser werden und der May wird verschwinden ohne daß man ihn gewahr geworden.

Das Schaufpiel überwindet alle feinbseligen Ein=
15 flüsse, die Einnahme ist gut, die Menschen im Durch=
schnitte genügsam und wer ihnen den Spas verderben will behält immer Unrecht. Ich habe die besten Hoff=
nungen, in einem Jahre soll es anders aussehen.

Von Kirms Weigerung habe ich keine Ursache er= 20 fahren können als die Sie auch wußten. Sich nicht von der General Polizeh zu entfernen mochte wohl die Hauptabsicht sehn.

Wegen Facius hätte ich ein Anliegen das ich Ihnen vortragen muß. Er schiebt von einer Zeit zur andern 25 das Steinschneiden von sich ob er gleich die Maschine

Ich kann es ihm nicht gang verbenden. Aufs hat. Graben und Stahlschneiben verfteht er fich und hats in der Übung, verdient gleich etwas Geld und ift von der Fabricksucht angesteckt mit wenig Kunst und leichter Mechanick etwas erwerben zu wollen, darüber geht 5 aber das beffere und eine folidere Butunft zu Grunde. Es ift mir der Gedancke gekommen: da Sie Benten jett nach Schlesien schicken, wenn Sie Kacius mit hin schickten daß er sich so lange in Warmbrunn aufhielte big Bent aus Glaz zurücktäme. In Warm= 10 brunn ift die Steinschneideren ein Sandwerck und bas Mechanische was Faciusen jett sauer wird was er vielleicht in einem Jahre nicht ausstudirt dort etwas gang gemeines, das er in kurger Zeit faßt und übt. Es ist wenig was Sie auf diese Zeit an ihn wenden, 15 vielleicht braucht er auch einen kürzeren Aufenthalt und es wären nur die Reisekosten, der Effect der da= durch hervorgebracht wird ist für ihn und für die Runft unschätbar. Bigber dandt er seine Bildung Ihren, Ihrer Frau Gemahlinn Wohlthaten und dem 20 hiefigen Institute, wie fehr wurde es mich freuen wenn Sie geneigt wären meinem Vorschlage Gehör au geben. Er würde diesen Sommer den Mechanismus feines Metiers fagen, auf der Rückreife Dresben feben und wenn auf den Herbst Mayer kommt, könnte ich 25 auf den Winter schon was vorzügliches versprechen. Denn wenn alles geht wie ich bende foll der Nahme DAKIOS einmal mit dem Nahmen MIXAEP wett= eifern.

Die Theorie der blauen Farbe habe ich auch in diesen Tagen geschrieben und werde sie in irgend ein Journal einrucken lassen.

In der Hamburger Zeitung hat ein theilnehmender 5 Mensch gut von meiner Metamorphose gesprochen, es ist mir lieb um der Wissenschaft willen mehr als um mein selbst willen. Ich lege das Blat beh. Ich hoffe nun auch mit meinen übrigen wissenschaftlichen Arbeiten Glück zu machen. So wird denn doch immer 10 etwas gefördert.

Leben Sie recht wohl! ich wünsche das beste Wetter. (Hendrich hat den Aupferstecher Müller zum Sprizenwesen citirt, ich habe den Actum wenigstens suspendirt. Unsern jungen Künstlern werden wir doch die Vortheile der Academisten zugestehen, wenn wir unsre Anstalt gleich nur bescheiden eine Schule nennen.) Es ist abgethan.

Nochmals das beste Lebe wohl.

d. 17. May 1791.

20

**%**.

d. 18. May.

Noch kann ich mit lebhafter Freude melben, daß ich seit gestern die Phänomene der Farben wie sie das Prisma, der Regenbogen, die Vergrößerungsgläser pp zeigen auf das einfachste Principium reducirt habe.

25 Vorzüglich bin ich durch einen Widerspruch Herders dazu animirt worden der diesen Funcken herausschlug.

### Un F. L. Schröber.

Recht sehr dancke ich Ihnen für das gütige Undencken und für die Mittheilung Ihrer Einrichtungen beh der Kasse.

Schon habe ich Gebrauch davon gemacht und werde bie unserige daxnach in der Folge noch besser be= 5 urtheilen können. Die sieben Repräsentationen die unsre neue Gesellschaft gegeben sielen so aus daß man für den Ansang zufrieden sehn und für die Zukunst Hosstnung sassen konnte. Einen Prolog den ich vorauß= schickte lege ich beh. Denn obgleich eine solche Ge= 10 legenheitsrede gewöhnlich nicht sehr interessant sehn kann, so habe ich doch den Vortheil nicht aus den Händen lassen wollen, dem Publico und den Ackteurs zu seiner Zeit ein Wort sagen zu können.

Wegen Mdle Voudet habe ich schon vorläufig an 15 Herrn Beck geschrieben. Ich bin gegenwärtig im Stande entschiedener zu sagen daß ein Engagement für dieses junge Frauenzimmer in dem gegenwärtigen Momente beh uns nicht stattsinden kann. Eben so sehr die überzeugt daß sie unter Ihrer Leitung 20 mehr als irgendwo ihr Talent auszubilden Gelegenheit sinden wird und wünsche ihr Glück wenn Sie dieselbe unter Ihre Gesellschaft ausnehmen. Reisen Sie glücklich und erlauben mir in der Folge beh vorfallenden Umständen Ihren Rath zu erfragen.

W. d. 24. May 1791.

Goethe.

### 2869.

# Un J. F. Reichardt.

Sie haben sich also endlich nach einem gefährlichen Sturm auf ein ruhiges Plätchen in Sicherheit gesett, wozu ich Ihnen von Herzen Glück wünsche. Ich bachte wirklich nicht, daß es noch so gut abgehen 5 würde. Mögen Sie recht lange diese Ruhe genießen. Die Bartitur von Erwin und Elmire ist in meinen Händen. Das Geld dafür, wie auch für das Te Deum, werde ich Ihnen nächstens überschicken. Die Auf= führung jenes Stucks, so wie der Claudine, wird wohl 10 bis auf künftigen Winter anstehen müffen. Wir haben an Gatto einen trefflichen Baffisten und lebhaften Atteur. Übrigens muß unsere Oper sich noch verbeffern. Wiffen Sie nicht irgendwo eine Sängerin mit der man Chre einlegen könnte? Die arme Lebrun 15 ift ihrem Manne bald nachgefolgt. Die beiden Leute habe ich sehr bedauert. Im Ganzen, macht mir unser Theater Vergnügen, es ift schon um Vieles besser, als das vorige, und es kommt nur darauf an, daß sie fich zusammen spielen, auf gewisse mechanische Vor= 20 theile aufmerksam werden und nach und nach aus dem abscheulichen Schlendrian in dem die mehrsten deutschen Schauspieler beguem hinleiern, nach und nach herausgebracht werden. Ich werde felbst einige Stücke schreiben, mich barinne einigermaßen dem Geschmad 25 des Augenblicks nähern und sehen, ob man sie nach und nach an ein gebundenes, kunftreicheres Spiel gewöhnen kann. Moriz hat mir einige sehr vergnügte Tage gemacht. So frank er war, so munter und lebhaft war sein Geift. Er hat sich in den wenigen Rahren da ich ihn nicht gesehen habe, unglaublich ausgebildet und ift in allen benen Sachen die er 5 unternommen hat, wo nicht am Ziel, doch wenigstens immer auf dem rechten Wege. Ich habe fast alles. was ich sowohl in der Kunft als Naturlehre und Naturbeschreibung vorhabe, mit ihm durchgesprochen und von seinen Bemerkungen manchen Vortheil 10 gezogen. Seine Krankheit und die Kurze der Zeit hat ihn gehindert zu Ihnen zu kommen. Laffen Sie mich bald hören, wie Sie sich in Ihrer neuen Lage befinden. Unter den Arbeiten die mich jett am meisten interessiren, ift eine neue Theorie des Lichts, des 15 Schattens und der Farben. Ich habe ichon angefangen fie zu schreiben, ich hoffe fie zu Michaeli fertig zu haben. Wenn ich mich nicht betrüge, so muß sie mancherlei Revolutionen sowohl in der Naturlehre als in der Kunft hervorbringen. Beiliegendes Blättchen 20 macht Sie auf einen Namen aufmerkfam der Ihnen fünftig gewiß sehr ehrwürdig fenn wird. Leben Sie wohl. Lips wird etwa in 14 Tagen mit meinem Bildniß fertig fenn. Da er aber nach Kaffel geben muß um es abdrucken zu lassen, so wird sich die 25 Ausgabe beffelben verziehen.

Weimar den 30. Mai 1791.

Goethe.

#### 2870.

# Un Sommerring.

Sie haben mir durch Ihr Werk über den Bau des menschlichen Körpers ein fehr angenehmes Geschenk gemacht. Es kommt in dem Augenblick da ich sehr zerftreut und im Begriff bin auf einige Zeit zu ver= 5 reisen. Die erfte ruhige Zeit die ich vor mir sehe, werde ich dazu verwenden Ihr Werk zu ftudiren und mich Ihrer Bemühungen zu erfreuen. Gewiß wird es mich aufmuntern verschiedene Abhandlungen, die ich vorigen Winter zu schreiben angefangen, fortzu= 10 seken und vielleicht zu vollenden, und diese Arbeit wird mir auch in der Ferne eine angenehme Unterhaltung mit Ihnen sein. Wie oft, indem ich Ihre frühern Schriften las, denen ich fo manche Belehrung schuldig bin, habe ich Sie glücklich gepriesen, daß Ihr 15 Beruf Sie zur Untersuchung des thierischen Gebäudes führt, und daß es Ihre Pflicht ift, ber Betrachtung deffelben Ihr Leben zu widmen. So oft ich mich von andern Gegenständen losmache und diesen näher und genauer betrachte, so entsteht immer in mir der leb-20 hafteste Wunsch, mich ausschließlich damit beschäftigen au können. Ich bin überzeugt, daß diefe Ihre lette Arbeit, wie Ihre vorhergehenden, einen Mann bezeichnen, der über den Gegenstand denkt, welchen er behandelt, und der eben deswegen das Verworrene 25 klar, und das Trockene angenehm vorzutragen im 200 Mai

Stande ift. Sie sind in einem Lande zu Hause, das ich nur manchmal als Gast besuche, und ich wünsche, daß meine Bemerkungen, die ich gleichsam nur erhasche, in der Folge für Sie von einigem Werth sein mögen. Ich wiederhole meinen Dank für das Überschickte und sempsehle mich zu geneigtem Andenken.

Weimar am 31. Mai 1791.

Goethe.

2871.

Un C. G. Boigt.

[Mai.]

Wollten Ew. Wohlgeb. die Güte haben Sonntags Mittag mit mir zu effen? und etwa um zwölf Uhr 10 zu kommen, weil ich über einiges zu sprechen wünschte. Mein geschwollner Backen hat sich noch nicht gesetzt. Arens empsiehlt sich nochmals, ich habe viel Freude an ihm gehabt und hoffe viel von ihm.

**6**. 15

2872.

Un ben Bergog Carl August.

[Mai.]

Es wäre sehr gut wenn wir durch eine Mittels= person mit Arens in Connexion kämen und blieben. Gegen den Sohn des Baukontroleurs hätte ich zu erinnern daß er sehr jung ift und im Zeichnen sobald nicht die Fertigkeit erreichen möchte die Arens wünscht. 20

Er verlangt jemanden der ihm benftehe, für ihn copire welches in dieser Kunft schon viel voraussett. wünschte ich auch daß Sie schon in einigen Jahren ben Genuß von einem folden Menschen hatten für 5 Ihr Bau und Gartenwesen. Und alsdann vielleicht einen andern in die Schule schickten. Ich bin auf ben Schlefier gefallen der Ihnen boch gewiffermaffen zur Laft liegt. Sein äufferliches ist empfehlend, man müßte ihn in Mathematicis prüfen laffen, feine Riffe 10 ansehen und sich alsdann entschliessen. Ein solcher lernte in dren Jahren soviel daß Sie ihn zurudrufen könnten; er fahe Arens die großen Garten anlegen und tame bald mit neuen Ideen bereichert hierher. Auch hätte ein folcher mehr Einfluß auf Arens wenn 15 man durch seine Vermittlung Arensen zu diesem oder jenem anfeuern wollte.

s. m.

Ich sitze mit dem höllischen Feuer einer spanischen Fliege im Nacken. Was thut man nicht um an sich 20 die edle Menschen Gestalt wieder herzustellen.

Habe ich schon gemelbet daß ich in diesen einsamen und mit unter schlaflosen Stunden den ganzen Kreis der Farbenlehre glücklich durchlaufen bin, daß ich die Hauptfäden ziehen konnte und nun wie eine 25 Spinne das Werck mit Fleiß zu vollbringen anfange. Leben Sie recht wohl und gedencken mein.

# An Caroline Berber.

[Mai.]

Bur Nachricht daß ich zwar aus der Antichambre des Grabes, dem Bette mehn ich, wieder in's gemeine Leben wiedergekehrt; aber doch so schnell als iener würcklich begrabne und stinckend gefundne Fromme nicht aus den Windeln der zwehten Kindheit mich sauswickeln können, deswegen auch noch mit halb ver= hülltem Haupte herumwandre.

Der Mammon der hier beh kommt hat wunderbaare Schicksaale gehabt. Er kommt von der Herzoginn Mutter und sollte mit der Oftergabe der Reg. Herzoginn w vereint anlangen, blieb aber zurück, fand einen Weeg zu mir und blieb beh dem Liegenden liegen. Also einen guten Empfang dem hinckenden Plutus.

Der Herzog wünscht die Zerstreuten Blätter es wäre artig wenn Sie ihm ein Exemplar gleich schickten. 15 G.

2874.

An F. S. Jacobi.

Die Anweisung auf Göschen habe ich erhalten, das andere Gelb wird auch wohl zur rechten Zeit ankommen. Ich muß dir noch ein Wort sagen ehe ich von hier abgehe, da ich doch wohl vor 8 Wochen wnicht wieder zurück komme.

Deinem Sohn wünsche ich zur Reise Glück. Macht er diesen großen Weg allein, oder hat er Gesellschaft? und was vor eine Absicht hast du ihn dorthin zu senden? Wie hat sich der jüngere ausgebildet, und wie bist du mit ihm zufrieden? Ist Kläre zu meinem Schwager, und was ist aus dem Kinde geworden?

Ich wünschte wohl, daß du uns wieder auf einige Zeit besuchtest. Ein Aufenthalt zu Jena wo die neue Philosophie so feste Wurzeln geschlagen hat, würde dir 10 bei deiner entschiedenen Neigung zu dieser Wissenschaft gewiß interessant sehn.

Ich habe Luft und Anlaß mancherley zu schreiben, und wenn nur nicht andere hinderniffe dazwischen kommen die mich stören und zerstreuen, so wirst du 15 awischen hier und Oftern manches erhalten. Ich habe fast in allen Theilen der Naturlehre und Natur= beschreibung kleine und größere Abhandlungen ent= worfen und es kommt nur darauf an, daß ich fie in der Folge hintereinander wegarbeite. In der Theorie 20 der bildenden Künste habe ich auch vieles vorgearbeitet und habe gute Gelegenheit meine Gedanken zu prüfen indem ich mit mehrern denkenden Künftlern in Ber= bindung stehe benen ich mich mittheile und durch die ich die Anwendbarkeit und Fruchtbarkeit gewisser 25 Grundfäte am beften entdecken fann. Eine neue Theorie des Lichts, des Schattens und der Farben, an der ich schreibe, und die ich in einem Viertel Jahre auszuarbeiten benke, wird dir Freude machen. Sie wird lesbarer und allgemeiner faßlich sehn als meine botanischen Schriften und künftig meine anatomischen, nicht sehn können. Es sehen diese zuviel Terminologie und eine genaue Kenntniß der Gegenstände von denen die Rede ist, voraus. Indeß attachire ich mich täglich smehr an diese Wissenschaften, und ich merke wohl daß sie in der Folge mich vielleicht ausschließlich beschäftigen werden. In dem deutschen Museum das zu Verlin herauskömmt, wirst du einige von meinen neusten Gedichten sehen können.

Cagliostro's Stammbaum und Nachrichten von seiner Familie die ich in Palermo kennen gelernt, werde ich wohl auch jett herausgeben, damit über diesen Nichtswürdigen gar kein Zweisel übrig bleibe. Ich weiß nicht ob du schon den Auszug von seinem Brozesse gelesen hast, den man in Rom hat drucken lassen. Er enthält fast nichts, was man nicht schon wußte, aber wie viele Menschen wollten es nicht wissen. Es ist erbärmlich anzusehen, wie die Menschen nach Wundern schnappen um nur in ihrem Unsinn und Albernheit beharren zu dürsen, und um sich gegen die Obermacht des Menschenverstandes und der Verzunst wehren zu können. Ich wünsche dir wohl zu leben und bitte dich, mir manchmal Nachricht von deinem Besinden zu geben.

Lips ist sehr sleißig über meinem Portrait; es geräth ihm vortrefflich, ich fürchte aber daß er es unter einigen Monaten nicht wird ausgeben können, besonders, da wir hier keinen tüchtigen Kupferdrucker haben, und er mit der Platte nach Kassel reisen muß, um sie dort abdrucken zu lassen.

Berzeih die fremde Hand des Briefs, du hättest 5 sonst noch sobald nichts von mir ersahren.

Weimar d. 1. Juni 1791.

10

Goethe.

Will ich die Blumen des frühen, die Früchte des späteren Jahres,

Will ich was reizt und entzückt, will ich was fättigt und nährt,

Will ich den Himmel die Erde mit Einem Namen begreifen;

Nenn ich Sakontala dich und so ist alles gesagt.

### 2875.

# An J. G. Lenz.

Das Buch welches Sie mir überschickt, hat mir viel Vergnügen gemacht. Ich sehe daraus, daß Sie bei Ordnung des Ihnen anvertrauten Kabinets auch in der Wissenschaft viel Fleiß angewendet, welche durch eine solche Sammlung eigentlich befördert werden 20 soll. Sie haben dadurch dem Publiko gewiß einen Dienst geleistet, daß Sie die wohldurchdachten Tabellen des Herrn Inspector Werners weiter ausgeführt und die Autoren die von den verschiedenen Mineralien handeln, sleißig angeführt haben. Ich hoffe Sie bald 25 zu sehen und mich über den einen und andern Punkt mit Ihnen zu besprechen. Innliegendes übergeben Sie Herrn Hofrath Büttner mit meinem Kompliment, und leben recht wohl.

Weimar den 2. Jun. 1791.

Goethe.

2876. An C. G. Körner.

Durch mancherlen zusammentreffende Umstände wurde ich verhindert, Sie in Leipzig zu sehen und selbst diesen Brief adressire ich nicht mehr dahin. In wenig Tagen reise ich nach Ilmenau und werde mich einige Zeit auswärts aushalten, ob ich gleich diesmal wichwerlich aus Thüringen kommen werde. Es freut mich, daß Sie über die Gegenstände unserer Unterredung immer weiter nachgedacht haben; es würde besto angenehmere Unterhaltung geben, wenn wir uns wiedersehen.

In der deutschen Monatsschrift, welche zu Berlin herauskommt, werden Sie einiges von mir finden. Hier lege ich eine kleine Landschaft bei. Ich schicke bald mehr, und ich wünschte etwas besseres. Leben Sie recht wohl und empfehlen Sie mich Ihrer lieben Brau und Schwägerin, auch der schönen Freundin, wenn sie in der Nähe ist. Auch vergessen Sie nicht Herrn Eras Geßler und Herrn Hausmarschall von Rackenit vielmals von mir zu grüßen.

W. d. 4. Juni 1791.

...

25

Goethe.

### An v. Schuckmann.

Weimar, 12. Juni 1791.

Blieb mein voriger Brief lange aus und war am Ende doch nur dilatorisch, so wird der gegenwärtige der schnell folgt desto entschiedener sehn.

- Durchl. der Herzog, durch einige eintretende Umstände bewogen, haben sich entschlossen Ihnen sogleich die Stelle eines Mitgliedes seines Geheimen Consilii andieten zu lassen. Sie würden sogleich den Charackter als Geheimerath und 2000 Thlr. Besoldung, nämlich 10 1500 durchs Dekret und 500 aus Durchl. Händen jährlich empfangen. Zu Ihrer Beränderung habe ich den Auftrag Ihnen 600 Thlr. anzubieten. Sind Sie geneigt hierzu so wird der Herzog Ihre Entlassung beh Ihro Majestät auszuwircken suchen.
  - Ich seige heute nichts weiter hinzu: als den Wunsch daß Ihr Entschluß, er falle aus wie er wolle, zu Ihrer künftigen Zufriedenheit gereichen möge. Leben Sie recht wohl und behalten mir Ihre Freundschaft. Goethe.
- 20 Wenn Sie den Antrag annehmen, so wünscht Durcht. der Herzog daß Sie Sich noch mit dem dortigen Finanz Wesen, das Ihnen ohne dies bekannt genug sehn muß, einige Zeit beschäftigen mögen, um eine vollständige Idee mitzubringen und die Anwend= 25 barkeit auf hiesige Umstände zu beurtheilen.

Schreiben Sie mir doch auch gefällig wie hoch man jett die Pfandscheine kauft? Nochmals ein herzliches Lebewohl.

#### 2878.

Un ben Bergog Carl Auguft.

Bon meinen Buftanben hatte ich längst einige Nachricht geben und mich Ihrem Undenden empfehlen sollen, hier ist also endlich eine bunte Depesche: Bittschrifften, Anschlage Zettel und befonders ein Bersuch von Göttling mit der devhlogistisirten Salzfäure. Er hat gedrucktes Papier von dem ein Blat beyliegt wieder zu Brey gemacht, mit seinem Wasser 11 alle Schwärze herausgezogen und wieder Babier daraus machen laffen wie es benliegt, das faft weiser als das erfte ift. Welch ein Troft für die lebende Welt der Autoren und welch ein drohendes Gericht für die abgegangnen. Es ist eine sehr schöne Ent= 18 bedung und tann viel Ginfluß haben. Ben dieser Gelegenheit hat sich eine alte Idee: hier eine gelehrte Gesellschaft zu errichten und zwar den Anfang gang prätentionslos zu machen, in mir wieder erneuert. Wir könnten wircklich mit unsern eignen Kräften, 2 verbunden mit Jena viel thun wenn nur manchmal ein Reunionspunckt ware. Big Sie wiederkommen foll das Projeckt reifer fenn. Ich habe diese Zeit nur im Lichte und in reinen Farben gelebt und habe wunderbare Versuche erdacht und kombinirt auch die 2

Regenbogen zu großer Vollkommenheit gebracht daß der alte Neubert ausrief: der Schöpfer selbst kann sie nicht schöner machen. Auf der Michaelis Messe gedencke ich das Tracktätchen herauszugeben.

Behm Schloßbau ist manches vorgekommen das uns beschäftigt hat, es war gut daß wir in dieser Zeit hier waren. In etwa acht Tagen will ich den Coadjutor besuchen, dann auf Gotha gehn, wohin ich gestern eine erneute Einladung erhalten habe, dann 10 frage ich an ob es erlaubt ist Sie in den Wäldern und an den Heilfamen Quellen aufzusuchen.

Die hübschen Weiber sterben hier und zwar mit sonderbaren Umständen. Die Weidner ist an einer Indigestion und zwar einer Mahlzeit die sie nicht sonossen hatte gestorben.

Giner andern ftand eine Mannsperson beh der Geburt beh welche schwer war und lange dauerte, nach 3 Stunden erfährt die Wehemutter, daß es nicht der Mann seh und ist ausser sich über die Indecenz, 20 sie jagt den Liebhaber fort, läßt den Mann rusen, das Kind kommt und die Frau stirbt.

In Lauchstädt geht es ganz leidlich. Es fügt und schickt sich alles. Kleine Inconvenienzen werden nicht gerechnet, sie machen nur Herrn Fischer zu 25 schaffen.

Ihre Frau Mutter ist wohl und vergnügt sie bedient sich Tiefurths auf eine kluge Weise, fährt manchmal hinaus dort zu speisen und Thee zu geben 276

und kommt Abends wieder in die Stadt, so genießt sie es und vermeidet manches unangenehme.

Ich empfehle mich zu Gnaden, bitte mich der Frau Gemahlinn zu Füssen zu legen und meiner eingedenck zu sehn. Leben Sie gesund und froh.

23. d. 1. Jul. 1791.

**3**.

### 2879.

### Un Goichen.

Ich danke für die mir überfendeten Bücher und die mir in Ihrem Briefe gezeigten Gefinnungen und wünschte daß ich dagegen etwas gefälliges erzeigen könnte. Es that mir leid daß Sie den kleinen Ber= 10 such der Metamorphose ausschlugen und ich war ge= nötigt mich nach einem andern Verleger umzusehen und Verbindungen einzugehen die ich fogleich nicht lösen kann. Wahrscheinlich werd ich in der Folge ebensoviel in der Naturlehre als in der Dichtkunft 15 arbeiten, ich habe von bezderlei Manuscripten manches vorräthig das aber erft ausgeführt und nur zur rechten Zeit ausgegeben senn will. Auf Michael werde ich eine neue Theorie der Farben ins Publicum wagen. Ich kann Ihnen aufrichtig versichern daß ich sehr ge= 20 wünscht hatte alles in Giner Sand zu feben.

Ich habe einen größern Roman in der Arbeit und werde mehr Beranlassung finden für das Theater zu arbeiten als bisher. Von meinen italienischen Reisen ist auch noch alles zurück. Ein Büchlein Elegien die ich in Rom schrieb, desgl. Epigramme die in Venedig entstanden, Liegen auch noch da und warten auf den Zeitpunkt in dem sie erscheinen können.

Da, wie Sie selbst sagen, meine Sachen nicht so current sind als andere an denen ein größer Publitum Geschmack sindet, so muß ich denn freylich nach den Umständen zu Werke gehen und sehe leider voraus 10 daß sich der Berlag meiner künstigen Schriften gänzlich zerstreuen wird.

Meine ersteren habe ich nicht auffer Augen gelassen und korrigire ein Exemplar wie es mir die Zeit erlaubt, um von meiner Seite bereit zu sehn wenn 15 eine neue Ausgabe für nöthig oder räthlich gehalten würde.

Ich wünsche Ihnen recht wohl zu leben und empschle mich Ihrem Andenken.

23. d. 4. Juli 1791.

20

Goethe.

Die sechs Laubthaler habe ich nicht in den Packeten gefunden.

#### 2880.

An ben Bergog Carl August.

Ich habe mir durch das Optische Studium eine große Last aufgeladen oder vielmehr der Genius hats 25 gethan, ich bin hineingegangen Schritt vor Schritt, ch ich die Weite des Felds übersah. Die Resultate sind artig die ich aus den Erfahrungen ziehe. Da ich meine Abhandlung gerne Michael wollte drucken lassen und etwa drehsig Taseln dazu gehören die ich auf einzelnen Kartenblättern liesern und also beh s Sutorn muß arbeiten lassen, so habe ich diese Tage mit dem mechanischen der Fabrication den Patronen, Holzstöcken pp. viel Plage gehabt. Eh alles im Gange ist kann ich nicht weggehen ich hofse aber doch Wonstag oder Dienstag abzureisen. Allen denen ich die w Theorie vorgetragen hat sie Freude gemacht, ich hosse auf Sie dieselbige Wirchung.

Der Versuch den liquorem acidulum auf Papier zu brauchen wird nicht wohl angehen ich habe es gleich selbst versucht und Göttling darüber gesprochen, 15 cs bleibt ein gelber Flecken zurück. Da die Leinewand nachher noch gewaschen wird geht dieses gilbliche eher wieder heraus. Ich bringe ein Gläschen davon mit.

In Lauchstädt geht alles ganz artig. Die Anftalt 20 reuissirt gewiß.

Ich wünsche recht wohl zu leben und freue mich herzlich Ihnen wieder näher zu kommen.

Der neue Weg von den Ruinen hinunter wird sehr gut und eine überraschende Parthie.

W. d. 8. Juli 91.

Goethe.

## Un F. J. Bertuch.

[Juli.]

Den Bogen meiner Schrift rechne ich vier Louisbor, mancherleh faux frais dagegen, die mir die Anordnung der Karten und verwandte Arbeiten gemacht, um das Unternehmen nicht zu erschweren, zu den 5 Experimenten meines optischen Kabinetes.

Goethe.

## 2882.

## Un Friedrich v. Stein.

Weimar, den 6. Auguft 1791.

Ich hätte gewünscht, dich wieder einmal zu sprechen, und zu hören, wie es dir geht. Ich habe dir auch 10 Manches zu erzählen, denn es ist mir Einiges geglückt, das dir auch Freude machen wird.

In Gotha habe ich mich des phyfikalischen Appa= rats mit großem Rußen bedient, und bin recht weit vorwärts gekommen. Der dritte Akt meines Lust= 15 spiels ift auch geschrieben, und die Cärtchen werden nächstens Sutor's Fabrik in Bewegung setzen, so geht Eins mit dem Andern fort.

Lebe wohl, ich verlange recht zu hören, wie dir das akademische Leben anschlägt.

### Un C. v. Anebel.

Ich wünschte dich morgen frühe zu sprechen. Wolltest du wohl zu mir kommen. Die angefangne Cur des Eger Wasser leidet nicht daß ich morgens ausgehe. Vale.

23. d. 8. Aug. 91.

**&**.

#### 2884.

## An C. G. Boigt.

[13. August.]

Auf Befehl Durchl. des Herzogs habe ich Ew. Wohlgeb. heute Abend noch sprechen sollen. Kämen Sie nicht gar zu spät zurück so bemühten Sie Sich wohl noch zu mir. Biß eilf Uhr will ich Sie erwarten. Auf alle Fälle haben Sie die Güte Morgen we frühe um sechs Uhr zu mir zu kommen.

**%**.

### 2885.

# Un ben Bergog Carl August.

Möge der heutige Tag Ihnen alles Gute bestätigen zu dem sich Ihnen in dieser Zeit die angenehme Hoffnung zeigte und möge ich lange Gelegenheit haben 15 Ihnen meine Danckbarkeit einigermassen zu beweisen.

d. 3. Sept. 91.

**&**.

2886.

Un 3. G. Berber.

[5. September.]

Hier schicke ich die zwey letzten Ackte des Groß=Cophta.

So möchte ich das Stück heisen wenn du es billigst. Wenn dieser Titel nicht alles sagt, so sagt er doch das meiste und hat was neues und abenteuer= liches.

Thue an diesen Heften die Liebe wie an den ersten die heut abgehen. Ich dancke dir herzlich für diesen Behstand. Ich bin gehindert worden dich zu besuchen 10 und nach deinem Befinden zu fragen.

Lebe wohl ich sehe dich bald.

G.

2887.

An Goschen.

Weimar, den 12. September 1791.

Die 6 Laubthaler habe ich erhalten und die von 15 dem Herrn Geh. Rath Jacobi verlangte Abdrücke meines Portraits an denselben abgesendet. Ich schicke seine Anweisung an Herrn Lips quittirt, und danke Ihnen für die Bemühung.

Es thut mir leid . . .

In Bilhelm Beinrich Sebaftian Buchhola.

[12. September.]

Wollten Sie die Güte haben und mir nur fürylich den Prozeß aufsehen wie man versahren muß um das Wasser durch das Kohlenpulver zu verbessern? Man hat das Rezept von mir verlangt, und es freut mich, daß unsere neuliche Zusammenkunft so unmittelbar nühlich wirkt.

Goethe.

#### 2889.

### Un C. G. Rorner.

In dieser letten Zeit habe ich fo vielerlei unternommen und habe selbst in diesem Augenblick noch manches zu thun, was keinen Aufschub leidet, und 11 habe deswegen an meine auswärtigen Freunde wenig denken können.

Ich wünsche dagegen daß Ihnen ein Luftspiel: Der Groß Cophta, welches in der Michaelis Messe herauskommen wird, und mein erster Beitrag zur u Optik, den ich gleichfalls bald ins Publikum zu bringen gedenke, vergnüglich und nütlich sehn möge. Sehn Sie überzeugt, daß Sie mit zu dem Publico gehören, das ich vor Augen habe, wenn ich arbeite.

Die Veranlaßung zu meinem heutigen Briefe giebt » mir ein junger Künstler den ich Ihnen empfehlen

möchte. Es kommen bei ihm ein vorzügliches Naturel, Fleiß und mechanische Geschicklichkeit zusammen. Er hat bisher in Stahl geschnitten und ist sich fast alles selbst schuldig. Ich siegele mit dem Kopf der Meduse ben er kopirt hat.

Ich wünsche nun daß er im Steinschneiben, mit dem er auch schon einen Anfang gemacht hat, vorwärts kommen und in dem Mechanischen deßelben das ihn jest noch aufhält, sich beger üben möge. Sie 10 haben einen geschickten Steinschneider in Dresden der wie ich höre, nicht neidisch sehn soll und allenfalls einen jungen Künstler bilden hilft. Wollten Sie die Gütehaben mir über solgende Punkte Nachricht zu geben?

- 1) Wie der Steinschneider heiße, und ob er einem 15 jungen Manne etwa ein paar Monate Unterricht gäbe?
  - 2) Was er für diesen Unterricht verlangt?
  - 3) Ob der junge Künftler seine Maschine mit= bringen sou?
- 4) Ob Sie wohl die Güte hätten, mir wegen Quartier und Koft einen Überschlag zu machen, was es ohngefähr monatlich koften könne? und ob Sie wohl die Güte haben wollten, sich selbst ein wenig des jungen Mannes anzunehmen?
  - Es wird Ihnen gewiß Freude machen, ihn kennen zu lernen, und Sie werden in der Folge die Zu= friedenheit genießen, wenn sich dieses Talent ausbildet, seinem Ansang behülslich gewesen zu sehn.

Leben Sie recht wohl und empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau und allen Freunden.

Weimar den 12. Sept. 1791.

Goethe.

2890.

Un C. v. Anebel.

Wolltest du wohl die Güte haben und Prof. Batsch sersuchen daß er eine lateinische Übersetzung der Erstlärung seiner microscopischen Muscheln fertige. Die deutsche ist fürs Ausland unbrauchbar.

Dann wünschte ich das Stück, ich weiß nicht welcher Monatsschrift in welcher die Microscopische Erscheinung 10 beschrieben ist die er vor einigen Jahren bemerckte. Ich werde ihrer in meiner Abhandlung gedencken.

Lebe wohl und glücklich in dem Schoofe wissenschaftlicher Demokratie und gedencke mein.

28. b. 26. S. 91.

Goethe.

15

2891.

Un Rirms.

[8. oder 26. September.]

Wollten Sie in den Bendai'schen Contrakt nicht etwas von dem Aufkündigungs=Termin setzen? (Etwa Vierteljährig). Wie die andern auf Wehnachten.

Dem Souffleur könnte mit jener Bedingung zu- x geschrieben werden. Nur fiele das Druckenlassen der Arienbücher weg, das nicht statuirt werden kann.

## 2892. An Kirms.

[September.]

Die Borschrift für den Souffleur qua Noten Schreiber liegt hier ben, ich finde fie fehr zweckmäßig eingerichtet.

Die Berordnung wegen der Rudorf und Neumann 5 unterzeichne ich wenn ich nur noch Durchl. der Herzogin lette Befehle erhalten habe.

Hunnius wäre zu antworten, daß wohl vorerst von seinen Manuscripten kein Gebrauch gemacht werden könnte.

Der Faßbinder wäre ja wohl am schnellsten von Mannheim zu haben. Mit Bellomo möchten wir in der Entsernung schwerlich was ausrichten.

Genaft sprach auch neulich auf der Straße nur vorübergehend ich erklärte mich gar nicht. Es will 15 eben keiner fort. So acceptirt auch Herr Benda in behliegendem was ich ihm nicht angeboten habe. Indessen da wir ihn behalten wollen, so mag es sehn.

Behliegende Briefe möchten wohl abschläglich zu beantworten febn.

്യ.

### 2893.

## Un C. v. Anebel.

Es thut mir herzlich leid, baß ich diese schönen Tage nicht mit dir in Jena zubringen kann, eine

20

boppelte Beschäftigung hält mich hier zurück die Außgabe des optischen Bersuchs und die Einrichtung
des Schauspiels, jenes macht mir mehr Freude als
dieses, denn ich kann hoffen dort etwas reelles und
bleibendes zu leisten, wenn die vorübergehende Theater
Erscheinung nicht einmal ihre Wirckung in dem Augenblick äußert für den sie bestimmt ist. Bielleicht kann
ich nächsten Sonntag abkommen, ich schreibe dir es
Sonnabend.

Es verlangt mich recht sehr was du zu meinem i ersten Stücke der optischen Beyträge sagen wirst? es ist sehr kurz und wird kaum dren gedruckte Bogen enthalten, das Publicum muß erst mit diesem Penso bekannt sehn eh ich weiter spreche. Indessen arbeite ich schon am zweyten Stücke weil ich doch einmal in i der Materie bin, es wird auch dazu noch eine Sammlung Tafeln nöthig.

Lebe recht wohl und erfreue dich des scheidenden Jahrs in der schönen Gegend.

28. d. 5. Octbr. 91.

**&**. :

### 2894.

Un C. v. Anebel.

Das schlimme Wetter ists nicht allein was mich abhält Morgen zu kommen. Die Correctur der kleinen Schrift und Theater Angelegenheiten lassen mir keine Frenheit. Ich werde kaum diesmal das Jenaische Thal an deiner Seite durchwandern können.

An einem Jesuiten Grimaldi welcher ohngefähr zu eben der Zeit mit Neuton sich um das Licht und die Farben bekümmerte, habe ich sehr große Freude und Trost. Sein Buch de Lumine Coloribus et Iride sist fünf Jahre früher gedruckt als Neuton seine Optische Borlesungen hielt und viel srüher als er seine Optik herausgab. Grimaldi ist ein weit schärsferer Beobachter als Neuton und ganz dünckt mich auf dem rechten Wege von dem uns dieser Kirchens voter abgebracht hat.

Lebe wohl. Gebencke mein. 28. d. 8. D. 91.

Goethe.

#### 2895.

# An Sömmerring.

Bor einem Jahre um diese Zeit hoffte ich, Ihnen 15 bald von meinen anatomischen und phhsiologischen Bemühungen Rechenschaft geben zu können, indem ich sleißig arbeitete um meine Bemerkungen in Ordnung zu bringen. Wie weit ich von jenem Fache weggeführt worden, werden Sie aus der kleinen Schrift sehen die 20 ich hiermit überschicke. Ich wünsche, daß Sie Zeit haben mögen ihr einige Ausmerksamkeit zu schenken.

Da diese Versuche ohne genaue Kenntniß des menschlichen Auges und ohne scharfe Prüfung der Sehkraft nicht weit fortgeführt werden können, so werde ich auch auf diesem Wege mich bald wieder Ihrem Fache nähern, und ich bin überzeugt, daß ich Sie um Ihre Mitwirkung nicht vergebens ersuche. Ich wünsche, daß Sie sich wohl befinden und meiner gedenken mögen.

Weimar ben 12. Octbr. 1791.

Goethe.

### 2896.

#### Un C. b. Rnebel.

Du erhältst endlich das erste Stück der Behträge zur Optik das an Bogen nicht starck geworden, möge der Inhalt desto specifisch schwerer sehn. Ich bin neugierig wie man es ansassen wird denn frehlich 10 etwas räthselhaft sieht es aus, in dem zwehten Stücke denck ich doch eine etwas weitere Aussicht zu eröffnen. Einige sehr schöne Experimente habe ich wieder gefunden und die Erfahrungen scheinen sich immer mehr um Einen Punckt zu versammeln.

Die Theater Qual hält mich noch immer fest und ich sehe nicht wie ich abkommen will. Lebe recht wohl und genieße die guten letzten Tage und gedencke mein. W. d. 12. O. 91.

**G**.

Ich schicke zugleich zwen Prismen welche Herrn Büttner gehören und die er mir vor weniger Zeit gesendet zurück damit es euch zu den Bersuchen daran nicht fehlen möge.

### Un C. b. Rnebel.

[28. October.]

Aus meinem Optischen Laboratorio frage ich beh bir an ob du wohl zu mir kommen und einige hübsche Experimente sehen wolltest. Zugleich wünsche ich du möchtest diesen Mittag mit mir vorlieb nehmen. 5 Wir haben lange nicht geschwazt.

௧.

### 2898.

## Un J. F. Reicharbt.

Meine bekannte Schreibeschene hat diese Zeit her so mancherleh Entschuldigungen gesunden daß meine Freunde wenig von mir gehört haben, ich ermanne mich heute um auf Ihren Brief zu antworten. Ich freue mich Sie hier zu sehen, und wenn ich Ihnen gleich kein Quartier andieten kann (der Schweizer Meher, dessen Sie Sich aus Benedig erinnern bewohnt meinen obern Stock) so sollen Sie doch übrigens auf das freundlichste empfangen sehn; ich hosse Zeit genug zu sinden die wichtigen Angelegenheiten der fünf Sinne mit Ihnen abzuhandeln.

Mein Optisches Wesen und Treiben empsehle ich Ihrer fortdauernden Aufmerksamkeit es freut mich 20 wenn Sie die Art der Behandlung mehr als die Sache ergötzt hat. Sie werden in der Folge noch Goethes Werte. IV. Abth. 9. Bd. wunderbare Tinge zu sehen kriegen, und wenn ich mich nicht sehr irre so wird die Neutonische Hypothese von diverser Resrangibilität der Lichtstrahlen, von ihrer Spaltung in sieben, oder Gott weiß wie viel, bunte einsache Strahlen wie eine alte Mauer zus sammen fallen, wenn ich nur erst ihr Fundament werde untergraben haben. Denn einer so wohlbertheidigten Bestung ist blos durch miniren anzukommen. Ich werde Lersuch an Lersuch stellen und die Theorie nicht eher vortragen biß sie jeder aus den Bersuchen seschieden sehen und muß.

Laffen Sie uns die Akuftik gemeinsam angreifen! Dieje großen Gegenstände muffen von mehreren aber au gleicher Zeit bearbeitet werden wenn die Wiffenschaft fortrücken foll. Ich kann mich nicht genug 15 auf die Chymie und auf den chymischen Theil der Naturlehre berufen. Gine Wiffenschaft kann nie das Befitthum eines einzigen werden und wenn fie es eine Zeitlang wird, so schadet auch ein solcher außerordentlicher Mensch indem er nutt, oft bendes in gleichem Maake. Ich muß nur langfam gehn aber ich freue mich schon sehr über die Theilnahme, die thätige nämlich, die ich von allen Seiten bemerke. Befonders hat das Alter unter vielen Nachtheilen ben Bortheil daß es nun Jugend hinter fich fieht, 15 die zum neuen Luft hat. Gewiß es war mit eine Absicht als ich die Kärtchen zum Vortrag mählte diese sinnlichen Eindrücke unter die Kinder zu verbreiten, ich hoffe in einigen Jahren soll das alles anders aussehen. Laffen Sie uns conferiren und jeden von seiner Seite arbeiten, ich habe mich schon mit einem Mahler und Mathematiker innig afsociirt und hoffe bald für die übrigen Fächer auch nahe und reine Verbindungen. Leben Sie wohl und grüßen die Ihrigen. Schreiben Sie mir wenn Sie kommen. W. d. 17. Nov. 1791.

2899. An C. G. Voigt.

[Ende 1791.]

Seeger hat die Gewährung der 13 Kuxe beh mir erinnert, da nunmehr die dießjährige Rechnung geschlossen wird. Ew. Wohlgeb. sagten mir neulich etwas darüber das ich aber vergessen habe. Hier die Paar Bände forsterische Arbeiten.

௧.

2900.

Un F. J. Bertuch und Genoffen.

[Ende 1791.]

15 Es sind von mehreren Mitgliedern unfrer Gefellschaft

> die Herren Böttiger Direktor, Kestner Professor, Hufland Hofmedikus,

20 vorgeschlagen worden. Ich laffe daher beigehenden

Botir=Zettel zirkuliren mit Bitte durch einen Strich in die Fächer der rechten oder linken Seite Ihre Gefinnungen zu eröffnen.

Goethe.

2901.

An C. G. Boigt.

[Ende 1791.]

Den Herrn Geh. Kirchenrath Grießbach wird Herr s Hof Meditus Hustand heute Abend in die Societät bringen. Wollen Sie nicht etwa Herrn v. Zigefar einladen?

G.

Meinen wiederhohlten Danck für den geftrigen 10 guten Tag.

2902.

Un 3. G. Berber.

[1791 oder 1792.]

Die Herzogin hat dir wegen dem Unterricht in der Lateinischen Sprache, den man nun dem Prinzen geben könnte, gesprochen. Ehe du es mit Schäfern einrichtest, versäume nicht mit Riedel deshalb zu 15 sprechen. Es will doch jeder gern von dem, was in seinem Departement vorgeht, unterrichtet und bei einer Beränderung, wo nicht um Rath gestragt, doch begrüßt sein.

Mache dem Kleinen einen Besuch und leite die » Sache ein. Berzeih, daß ich dir dies angebe. Ich thuc es, um Mißverständnissen vorzubeugen. Vale.

2903.

An . .

Den mir von Ew. Hochwohlgeb. zugefandten Plan zu Abschaffung der Duelle habe mit Vergnügen gelesen und mich über den Gesichtspunkt gefreut, aus dem so viele hoffnungsvolle junge Leute diesen Gegenstand ansehen. Ich werde nicht versehlen, Serenissimo sogleich das eingereichte Schreiben mit den Behlagen vorzulegen und wünsche mir Einfluß genug diese gute Sache befördern zu helsen, und dabei das schmeichelhafte Zutrauen zu verdienen, womit mich ein so schähderer Theil unserer akademischen Bürger beehrt hat.

Weimar, den 5. Jan. 1792.

J. W. v. Goethe.

2904. An Batsch.

Ew. Wohlgeb.

- 15 erhalten hierbeh einen Hymnus an Flora, ich habe ihn von Wien erhalten und glaube daß er Sie inter= effiren wird. Die Abschrift steht zu Diensten, Sie werden nur einige Schreibsehler darin zu korrigiren haben.
- 20 Für die zulet überschickten Bücher dancke ich recht sehr und wünsche gegen das Frühjahr mich mit Ihnen über eine Wissenschaft die uns sosehr nur in verschiednen Graden beschäftigt sprechen zu können.

Ihre Bemühungen mir die vielen Stellen zu citiren erkenne ich mit lebhaftem Dancke und wünsche recht wohl zu leben.

28. d. 9. März 1792.

Goethe. 5

2905.

An Arafo (Andreas Dietrich Giner.)

[14. März.]

Sie äußerten mir in Ihrem Billet, in welchem ich die Gefinnungen eines wohlbenkenden Mannes erkenne, den Wunsch unser Theater Michaeli zu verlassen und den Borsatz der Schauspielkunst gänzlich zu entsagen. Sie führen Ihre Gesundheits-Umstände 10 an, die ich kenne und bedaure. Mit eben der Offensheit will ich Ihnen zugestehen: daß ich wünschte Sie möchten noch so viel Muth und Lust fühlen bis Oftern beh uns auszuhalten.

Ich würde Ihnen Ihre Existenz auf alle mögliche 15 Weise zu erleichtern suchen, Ihnen in neuen Stücken keine Rollen zutheilen, wenn Sie nicht selbst dazu Trieb fühlen sollten, Ihnen von den älteren Rollen diejenigen auf Michaeli abnehmen, welche sie selbst abzugeben geneigt sind. Sie würden alsdann nur in volchen Rollen auftreten, die ganz für Sie passen und die Sie völlig in Ihrer Gewalt haben, Sie würden seltener aber mit mehr Ruhe und Zufriedenheit erscheinen.

Ich glaube diese Bedingungen gegen den Hof und das Publikum verantworten zu können und fürchte nicht getadelt zu werden, wenn ich einen beliebten Schauspieler auf diese Weise länger zu erhalten und ihm seinen Rückzug vom Theater bequemer und ehren= voller zu machen suche. Sollten Sie sich aber in einer Lage befinden in welcher es Ihnen lästig wäre auch unter diesen Bedingungen auszuharren, so würde ich Sie nach Ihrem Wunsch, obgleich ungern, von einem Contracte lossprechen den man nicht mit Lust und Freudigkeit erfüllt.

Ich wünsche ohne weitere Rücksichten, daß Sie ben Weg erwählen mögen der zu Ihrem Besten führt. Goethe.

## 2906.

# Un G. Sufeland.

# Ew. Wohlgebohrn

15

würde schon längst meinen Dank für die übersendete Schrift schriftlich abgestattet haben, wenn ich nicht immer bisher auf eine Gelegenheit gehofft hätte solches mündlich zu thun.

Die Bemühungen Ew. Wohlgeb. müffen einem Jeden schätzbar sein, der lebhaft überzeugt ist wie vortheilhaft es der Menschheit überhaupt und jedem Staate insbesondere sehn muß, wenn die Wege die zur Kenntniß und Beurtheilung der Gesetze führen von allen Seiten geebenet und besonders auch für die

Jugend reißend gemacht werden. Halten Ew. Wohlgeb. Sich meines Antheils versichert und erhalten mir Ihr geneigtes Andenken.

Weimar ben 22. Merz 1792.

J. W. v. Goethe.

2907.

An J. G. Berber.

[März oder April.]

Hier die beyden Stücke mit Danck zurück. Sie eröfnen eine weite schöne Aussicht. Der Jude ist ein trefflicher Mensch, es ist eine Glut der Sehnsucht in dieser Elegie wie in wenigen Gedichten. Ich habe einiges dabeh bemerckt, sonst sind ich nichts. Die bubhandlungen sind schön gedacht, componirt und geschrieben.

Dagegen schick ich dir das Trockenste vom Trocknen und lade dich zum Anblick einer schwarz weiß bunten Tasel. Du wirst am besten beurtheilen ob diese Bogen und diese Pappe die Sache deutlich machen.

Das erste und lette Capitel will ich nicht in §\$ theilen, beh den übrigen bist du so gut zu bemercken, ob nicht einige §\$ zusammengezogen werden können.

Ich sehe dich bald und wünsche Besserung.

#### 2908.

## Un F. H. Jacobi.

Es hält sich in Düsselborf ben der dortigen Schausspieler Gesellschaft ein Ackteur auf Nahmens Boß, wolltest du wohl die Güte haben mir zu sagen was du von ihm weißt, ob du ihn spielen sehen oder was du von Kennern von ihm hörst? Du giebst mir ja wohl bald Nachricht und verzeihst mir wenn dichsplagt.

Sage mir doch auch daben wie du lebst und was dich jest am meisten intereffirt.

Jo bin wieder einmal, gleich jenem Propheten mit dem Mußtopfe, dahin vom Genius geführt worden wo ich nicht hinwollte, die Optick und besonders der Theil von den Farben beschäftigt mich mehr als billig ift, daß ich alles andre darüber liegen lasse und fast vergesse. Dagegen ist es mir auch eine besondere Freude in einem so durchgearbeiteten Fache, so viel scharssichtigen Beobachtern an der Ferse, Nachelese zu halten. Ich hätte nicht leicht auf eine Materie fallen können die mir mehr zu dencken gegeben hätte und an der ich deutlicher hätte sehen können wie wunderlich es im Reiche der Wissenschaften zugegangen ist und zugeht.

Sin Exemplax meines Cophta erhältst du auch. Du hast ihn wohl schon gesehen, ich wünsche daß er dich unterhalten habe.

Lebe recht wohl und gebencke mein. Gruße bie beinigen und schreibe mir balb.

W. d. 2. Apr. 1792.

Goethe.

2909.

Un F. B. Jacobi.

Herzlichen Danck für deinen Brief der zur guten Frühlingszeit mich an die Frühlingsstunden meines Lebens erinnerte.

Iweh Exemplare Cophta gehen heut ab, deinen Alvil erwarte ich sehnlich. Zu Oftern erhälft du wieder was optisches dem du abermals den bittern Ernst ansehen wirst mit dem ich dieß Wesen treibe. Das Ganze wenn es zu übersehen ist wird dir gewiß Freude machen.

Hier ein Blat für Voos das er wenn er will als Interims Contract ansehen kann. Du bist ja wohl so gut ihm etwas auf den Weg zu geben? 8 gr. werden für die Meile gut gethan, brauchte er irgend etwas mehr, so könntest du ihm allenfalls 20—30 rh. geben die er sich abziehen ließe, deine Auslage sollst du gleich mit Danck wieder erhalten.

Sen ja so gut und ließ ihm ein Capitel eh du ihn fortschickst, empsiel ihm die Selbstprüfung und die immerwährende Vergleichung der Rollen zu seinen Fähigkeiten. Wenn er guten Willen hat und nicht eingebildet ist kann er ben uns was lernen. Daß ich

bicse Menschen gut behandle kannst du dencken. Wenn er mir diesen Sommer nüglicher ist als ich es jetzt voraussiehe, so soll mirs nicht auf etwas mehr ankommen um ihn zu soulagiren, das sage ihm aber nicht er müßte denn wegen der Summe der Interims Gage Schwierigkeiten machen und sage es ihm auch nur als für dich.

Deine Sommerreise führt bich in fröhligere Gegenden als die unfrigen find, mögest du Freude und 10 Wohlbefinden dort genießen.

Herder welcher an Hüftweh und Lahmheit des rechten Fußes sehr gelitten beßert sich. Christian Stolberg war einige Tage hier, er hat uns seine Gattin hier gelassen die er in einigen Wochen wieder 15 abhohlen wird.

> Lebe recht wohl und behalte mich lieb wie ich dich. W. d. 16. Apr. 1792.

Eh Boos abgeht kann er mirs melben daß ich mich darnach einrichten kann, auch zugleich schreiben 20 in welchen Rollen er aufzutreten wünscht.

#### 2910.

Un ben Bergog Carl Auguft.

Wenn die Alten ihre Briefe mit den Worten: si vales bene est, ego valeo, anzufangen pflegten; so thate ich wohl, auch eine solenne Formel über den Eingang meiner Briefe zu setzen die eine Entschul= bigung meines Stillschweigens ausdrückte zum Behspiel: ignoscas tarde scribenti oder der Kürze wegen i. t. s. welche Abbreviatur dann mannigfaltig ausgelegt werden könnte. Leider muß ich gestehen daß erst auf Boigts Anregung ich mich zu diesem Brief niedersetze. Die Gräfinn Stollberg, welche sich jetzt hier befindet, schreibt einer Freundinn seit 24 Jahren alle Woche zwehmal, die Sammlung dieser Briefe mag eine lesenswerthe Welt und Familien Chronik enthalten. Diese Correspondenz Tugend scheint aber noch weis weter von mir entsernt als die christlichen Tugenden mit deren Vorstellung Meher sich diese Zeit beschäftigt hat.

Da ich wahrscheinlich der lette von Ihren Weismarischen Correspondenten bin, so habe ich desto eher weine Entschuldigung wenn ich nichts von dem sage was seit Ihrer Abreise geschehen ist denn Sie wissen gewiß schon alles. Und was mich selbst betrift, so geht es mit mir so einförmig und sachte daß man wie an einem Stundenzeiger nicht sieht daß ich mich bewege und es Zeit braucht nur zu bemerken daß ich mich bewegt habe.

In Jena, wo ich mit Voigt sehr angenehme Feyertage zugebracht habe, konnte ich die Convictorien Sache einigermaßen vorbereiten, das beste was ich von dieser Expedition zurückgebracht habe ist eine Idee die aus der Betrachtung des Locals entsprang, nämlich:

301

Sämmtliche Natural Einnahme des Convicts sammt allen Gerechtigkeiten, Befrehungen, der Wohnung, der Küche, dem Saal, zugleich mit dem Rechte einen Mittags und Abendtisch zu halten, jedoch ohne Zwangsgerechtigkeit, in Einer Masse zu verpachten.

Wie sehr dadurch die Operation erleichtert und das veränderte Institut gesichert werde fällt in die Augen. Ich habe schon alles in einem Pr. M. auß=
10 einander gesetzt und die Sache wird bald reif sehn. Nur daß biß dahin die Besetzung der Inspektorstelle ausgeschoben werde. Es sind nur noch verschiedne Auswürfe nöthig, dann will ich wieder nach Jena gehn mit einer akademischen Deputation den Plan nochmals durchgehn und sodann den Bericht befördern.

5

Voigt sagt mir daß Sie nicht abgeneigt sehen für das botanische Institut bald etwas zu thun. Es würde dadurch ein fast allgemein gewordner Wunsch der Academiker erfüllt werden.

o Meher ift fleißig, er hat meine kleine Familie (welches nicht eben eine heilige Familie ift) portraitirt um sich auch hierin zu prüfen. Die jungen Leute sassen nach und nach Zutrauen zu ihm, welches in dieser dünkelvollen Welt nicht sogleich zu erwarten ist.

Das Licht und Farbenwesen verschlingt immer mehr meine Gedankensfähigkeit und ich darf mich wohl von dieser Seite ein Kind des Lichts nennen. Leben Sie recht wohl, es gerathe Ihnen was Sie unternehmen und hören Sie nicht auf mich mit meinen Licht und Schattenseiten zu lieben.

23. b. 18. A. 1792.

**&**.

# 2911. An C. G. Voigt.

[April.]

Wieland kam gestern zu mir über die Sache zu sprechen, ich habe sie historisch und aufrichtig genom= 3 men und ihm gesagt daß die letzte Umwendung von mir komme und daß mich sein Billet an Sie ver= anlaßt. Er erklärt daß er Ludekuß Hauß kauß kaufen würde und daß es ihm ganz lieb wäre wenn ich in seine Miethe treten wollte, ich sagte daß man mit vhelmershausen schon weit vorwärts seh, daß ich aber sein Anerdieten insosern danckbar erkennte als ich, wenn Helm. die Saiten zu hoch spannte doch noch ein Unterkommen sähe, in wenig Tagen wollte ich ihm den Entschluß oder Beschluß sagen. So viel zu Ew. 13 Hochwohlgeb. Nachricht und gefälliger Benutung.

Erusen beh der Bergwercks Commission angestellt zu sehen wird mir sehr angenehm sehn. Auf den Baumeister hat die letzte Session gut gewirckt, ich sinde heute daß er viele Arbeiter abgelegt und nach » Oberweimar oder wo sie sonst Unterkommen sinden verschickt hat. Es wird sich in vierzehn Tagen zeigen was weiter zu thun ist. Ich hosse Sie bald wieder zu sehen.

**(**3. 3

## An C. G. Boigt.

[April.]

Sollte Helmershausen ben Abschluß bes Contractts sich den Garten biß auf Michael ausbedingen wollen so wäre ihm dieses abzuschlagen, da ich ben Überlegung meines Maneuvres einsehe daß ich das Gartenhäußigen biesen Sommer zum Absteige Quartier werde nehmen müssen, da mir im übrigen Hauße nicht ein Eckhen bleibt. Berzeihen Sie auch noch diese Behelligung.

ß

### 2913.

# An C. G. Voigt.

[April.]

Ich habe die Lage unfres Regotii aber und abermal is überlegt und sehe nichts vor mir als daß wir je länger je mehr mit Bedingungen gesteigert werden und daß ich beh längerem Aufschub immer neuen Berlegenheiten ausgesetzt bin. Ich bitte daher Ew. Hochwohlgeb. den Kauf so bald als möglich zu schließen, da ich sowohl entschlossen bin die Bedingung des Quartiers für Helmershausen nicht zuzugeben, als auch Wielands Quartier auf keine Weise zu beziehen. Die wenigen hundert Thaler die wir zu sparen hossen konnten sind nichts gegen das Risico. Gestehen Sie 6000 rh. zu ich will gern die Verantwortung gegen

Seren. über mich nehmen wenn ja eine entstehen könnte.

Berzeihen Sie meiner Zubringlichkeit ich fürchte nur es geht uns wie dem Käufer ber Sybillinischen Bücher.

G.

## 2914.

An ben Berzog Carl August.

[Ende April ober Anfang Mai.]

Bu ber Haußtauf und Beränderungs Angelegenheit, welche Boigt mit einer Klugheit und einem Menagement das ihm Ehre macht bisher geführt hat, habe ich geschwiegen und würde mich in allem nach Ihrem wWillen gerichtet haben, da ich die Sache als abgethan ansah.

Da aber Wicland in seiner neusten Erklärung zurücktritt und die Sache sich nur mehr verwirrt und verschlimmert; so sinde ich den Ausweg für den besten wen Boigt in einem Pr. M. Ihnen vorlegen wird, nämlich daß ich das Helmershausische Hauß beziehe, dessen Acquisition und bessere Einrichtung Sie nicht mehr kosten wird als die doppelt und drehsache vorzeschlagene Beränderung. Boigt sagt mehr als ich pfagen mag und kann, und wenn Sie die Zwischensähe nicht ersahren haben, so wird es Sie vielleicht wundern wenn ich mich erkläre: daß ich nunmehr das Heidenzreichische Hauß zu beziehen in sedem Fall ablehnen muß. Nur soviel sag ich: daß von Prinz August und z

Herdern an biß zur letzten Höckin auf dem Markte alles in Bewegung gesetzt worden, daß ein Halbdutzend ben diesen Beränderungen interessirte Menschen die Elasticität des armen Wielands so mißbraucht haben, um eine dem Zeitalter angemessene Schwingung hervor zu bringen.

Wie sehr wünschte ich Ihnen umftändlich die Geschichte wie ich sie weiß erzählen zu können und Sie würden mir behfallen daß ich lieber in das alte Hauß 10 zurückziehen, als abermal einen allgemeinen Tadel über mich ergehen lasse wo ich nur leibe.

Ich füge noch so viel hinzu: wollte man die Sache doch noch durchsehen, so würden Sie Wielanden mehr schuldig als billig ist und ich werde sein Schuldner ich weiß gar nicht wie.

Ich ersuche Sie also in Gefolg alles bessen recht dringend den Kauf des Helmershaußischen Hauses den Boigt prodisorisch geschlossen zu ratihabiren, um so mehr als ich sonst für künftigen Winter kaum ein Untervollenden seine. Dadurch wird aber die Sache auf einmal geendigt und vielleicht sehen alsdann die Menschen
ein daß die Zumuthung weder so ungerecht noch so
unbillig war als man sie ausschrie. Das übrige,
nöthige kann ganz in der Stille abgethan werden,
anstatt daß der Lärm von vorne anfängt wenn
Geidenreich seine Bedingungen steigert.

Leben Sie recht wohl.

ut in litt.

Ø.

Un C. G. Boigt.

[Ende April oder Anfang Mai.]

Und mir ist doppelt angenehm da mit einem Freunde zusammenzutressen wo soviele Menschen außeinander gehn. Ich dancke wiederhohlt für Sorge und Bemühung. Wenn Sie nichts zu erinnern sinden, so wollte ich Morgen frühe in das Hauß mit Mehern sund dem Zimmermann gehn um einige Maaße zu nehmen und das Local (nur des Schwarzischen Theils) ins Auge zu sassen. Dann haben wir zu überlegen genug die der Herzog kommt und man kann alsdann die Zimmerarbeit gleich vorarbeiten lassen und mit 10 den Miethleuten negotiiren.

Das gute Schickfal laße aus dem bevorftehenden Feldzug keinen Krieg werden. Ich hoffe es. Wir haben in diesen calculirenden Zeiten mehr solche Wetter vorübergehn sehn. Leben Sie recht wohl.

G.

Wielanden von dem mit Helmershaufen geschloßnen Kauf zu benachrichtigen und ihm schließlich für seine Offerte zu dancken glaub ich verspart man biß nach der Ratification.

## An C. G. Körner.

Erlauben Sie daß ich mit wenigen Worten Sie an den jungen Künftler erinnere, von dem ich vor einiger Zeit schrieb. Er möchte nun gerne von hier ab und nach Dresden gehen um das Steinschneiden zu lernen, er hat sehr zugenommen in der Kunst und ist übrigens ein gar guter Mensch.

Wollten Sie wohl hören, ob Ihr Steinschneider nun Zeit hätte sich mit ihm abzugeben? Der junge Mann brauchte ja nicht in demselben Hauße zu wohnen. Wollten Sie wohl fragen was der Mann für den Unterricht etwa eines vierteljahrs verlangte? Ob es nöthig seh daß der junge Künstler seine Maschine mitbringe? Gäben Sie mir hierüber Auß= kunst, so schiedte ich ihn gleich ab.

25 Berzeihen Sie daß ich heute nicht mehr fage. Empfehlen Sie mich den Ihrigen und behalten mich in gutem Andencken. W. d. 31. Mah 1792.

Goethe.

### 2917.

# Un 3. G. Berber.

[Mai ober Juni.]

Hier schicke ich die Bücher und die Ackten des 20 Convicktorii. Du denckst die Sache nochmal durch, die Behlage wegen der Naturalien erhalte ich, zu der

wegen dem Gelbe giebst du mir wohl die Data. Gotha und Meiningen scheinen geneigt die Wiedersbesehung der Stelle bis zu Einlangung unsres Berrichts verschieben zu wollen.

Ich bin nun im Ausziehen und habe keinen ge= 5 funden Gedancken. Vale.

Ø.

### 2918.

## Un C. G. Rörner.

Nehmen Sie meinen Danck für die gütige Beforgung! Hierbey liegt ein gleichfalls laconischer Zettel den Sie Herrn Tettelbach einzuhändigen die 10 Güte haben werden. Facius gebe ich soviel Gelb mit als er ohngefähr braucht, sollte ihm was abgehen; so haben Sie die Güte es ihm nachzuschießen ich werde es sogleich ersehen. Empfehlen Sie doch den jungen Mann an die Galerie Inspectoren und wo Sie sonst 13 glauben daß es ihm nühlich sehn könnte.

Sie haben ja wohl viel Freude an Schillers Befuch gehabt? Herr v. Funck war einen Augenblick beh mir, aber auch nur einen Augenblick. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau und Schwä- w gerinn. Meine ganz nahe Hoffnung Sie wiederzusehn ist mir durch die Berändrung des Quartiers, an der ich diesen Sommer leide, vereitelt worden.

Facius bringt Ihnen von meinen neuften Schriften

etwas mit. Empfehlen Sie mich gelegentlich Herrn Grafen Gefler und gebencken mein.

28. d. 14. Jun. 1792.

Goethe.

#### 2919.

# Un F. H. Jacobi.

- Ich wollte dir nicht eher schreiben eh ich Boß in einigen Rollen gesehen. Er gefällt mir recht wohl. Er hat glückliche Anlagen und wir wollen sehen was er an sich bilden läßt. Ich dancke dir für die Empfehlung und für deine Bemühung.
- Dein ausgelegtes Gelb will ich wie du anweisest vorerst zurückbehalten. In einigen Tagen hoffe ich dir ein Exemplar des Schul Atlasses so weit er fertig ist schicken zu können damit du selbst urtheilen mögest. Du erhältst zu gleicher Zeit noch einiges.
- Daß dir dein Alwill ben neuer Durchsicht zu schaffen gemacht hat glaub ich gern. Ich bin felbst davon recht eigentlich angegriffen worden. Es ist eine sonderbare Jugend in dem Ganzen und das indefinite der Composition und der Ausstührung giebt 20 einen großen Reiz.

Mit den Landkarten sollst du das zwehte Stück der optischen Benträge und noch einige Aleinigkeiten erhalten.

Lebe wohl. Ich bin fehr zerstreut, ich verändre mein Quartier und muß bauen eh ich einziehen kann.

310

Stolbergs find vor ohngefähr acht Tagen verreift. Von der Gräfinn, ob sie gleich lange hier war, bin ich immer entsernt geblieben. Ihre ungebändigte Tadelsucht macht eine solche rauhe Witterung um sie her daß teine meiner Herzensblumen sich entsalten stonnte.

Lebe wohl, gruße die beinen. Gruße Schlogers wenn du fie fiehst. Gedencke mein und liebe mich.

28. d. 15. Juni 1792.

Goethe. 10

### 2920.

# Un C. G. Rörner.

Her kommt Facius der sich Ihnen gleich selbst empsehlen wird, nehmen Sie ihn um seint und meinet-willen gütig auf. Ich habe ihm Geld mit gegeben daß er höchstens 50 rh. noch brauchen könnte. Mit Danck restituire ich diese Summe wenn Sie ihm solche 15 beh seiner Abreise allenfalls auszahlen. Beh uns ists unruhig, Preußen marschiren ein und aus, unser Herzog ist fort und ich stehe auch auf dem Sprunge. Leben Sie wohl, grüßen Sie die Ihrigen herzlich und gedencken mein ich seh auch wo ich wolle.

W. d. 17. Jun. 1792.

Goethe.

Un Johann Georg Abam Forfter.

# [Concept.]

Für den zweyten Theil Ihrer Ansichten danke ich recht sehr. Sie haben mir dadurch viel Vergnügen gemacht. Die Geschichte der brabantischen Unruhen scheint mir fürtrefflich geschrieben und für einen Mann von entschiedener Denkungsart noch immer unparteissch genug. Auch hat es nicht mir allein, sondern jedem, der es gelesen, Freude gemacht. Eben so ist der übrige Theil des Buches so angenehm als unterrichtend, man mag wenn man geendigt hat gerne wieder von vorne ansangen und wünscht sich mit einem so guten, so unterrichteten Beobachter zu reisen.

Sie erhalten hierbeh das zwehte Stück meiner optischen Behträge, mit der dazu gehörigen Tasel, insgleichen die letzten Bogen des ersten Bands meiner neuen Schriften, die Sie zum Cophta werden binden lassen. Bon jedem erhalten Sie dreh Exemplare, eins für Herrn Sömmering dem ich solches mit behliegendem Briefe zu übergeben bitte, ein zwehtes für Jacobi dem ich es wohl eingepackt nehst dem andern Packet zu überschicken bitte. Die große Tasel macht die Bersendung ein wenig unbequem, und ich mußte desswegen mehrere zusammen packen; es war aber kein ander Mittel mich deutlich zu machen, und ich darf in dieser äußerst zarten Sache nichts unterlassen, was

die Bersuche, die ich vortrage, zur Evidenz bringen tann. Sie werden in diesem zwehten Stude weniger als Sie hofften finden, das dritte foll schon mehr bringen und mit dem vierten hoffe ich foll fich der Ballon in die Luft heben, den ich aufs forgfältigste 5 au conftruiren und au füllen habe, um keinen ikarischen Fall zu thun. Wie fehr wünschte ich Sie einmal in meiner camera obscura bewirthen zu können. 3ch hoffe diesen Serbst auf autes Wetter, und dann hoffe ich Sie in den Stand zu fegen, daß 10 alle wichtige Versuche darin angestellt werden können. Außer diesem engeren Bezirk habe ich noch mancherlen Maschinen und Einrichtungen um theils im Freben, theils im Theaterfaale der fich denn auch gang berfinstern läßt, Versuche anzustellen, die mehr Plat und 13 größere Diftangen erfordern. So habe ich g. B. die Regenbogen unter allen Umftänden durch eine Feuerspripe mit einer sogenannten Windblase hervorgebracht, ben Sonnenschein, ben Mondschein, benm Scheine eines Reverberes, ben einem großen angezündeten Stroffeuer. 20 Ich werde diese Versuche, bey denen viel Merkwürdiges vorkommt, gleichfalls beschreiben und ihnen in der Folge ein besonderes Stud meiner optischen Benträge widmen. Ich bin jest an den Sofen und Parhelien um auch diese wo möglich künstlich hervor zu bringen. 3 Die Lehre vom farbigen Schatten ift schon ausge= arbeitet und wird Michael im dritten Stück erscheinen. Haben Sie, lieber Freund, nur noch ein Jahr Ge-

bulb! Wenn sich das Canze mehr übersehen läßt, wird es Ihnen gewiß Zufriedenheit geben, und Sie zur Theilnehmung und Mitarbeit einladen.

Ich habe einen gläsernen Keil mit behgelegt, durch welchen ich die Tasel anzusehen und Beobachtungen anzustellen bitte. Sollte Sie die Sache genug interessischen, so wünschte ich daß Sie sich ein Prisma aus Glastaseln, wie ich es beschrieben und gezeichnet habe, machen ließen.

Sperrn Sömmering theilen Sie ja wohl das was ich über diese Materie hier geschrieben mit. Er wird Ihnen dagegen einige Bemerkungen mittheilen, die ich ihm geschrieben habe.

Sakontala kommt auch mit Danke zurück, was 15 Herder darüber gesagt werden Sie mit Vergnügen gelesen haben. Vielleicht haben Sie Herdern auf seinem Wege nach Aachen gesehen, er leidet sehr, ich wünsche daß ihn das Bad erleichtern möge.

Es fieht wohl kriegerisch genug um Sie her aus? 20 Ich wünsche daß dadurch Ihr Kreis nicht gestört werden möge. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Gattin, und gedenken Sie mein.

23. d. 25. Jun. 1792.

Goethe.

Un Georg Chriftoph Lichtenberg.

[Concept.]

[Ende Juni.]

Wohlgeborner!

Insonders hochgeehrtester Herr!

Ew. Wohlgeb. Schreiben, welches mich Ihrer Theil= nahme an meinen Arbeiten versichert, hat mich sehr aufgemuntert und was hätte mir angenehmer sehn s können als zu hören, daß die von mir vorgetragenen Bersuche sich an Ihre vielzährige Beobachtungen anschließen und daß der kleine Apparat Ihnen nicht ganz unnütz geschienen hat.

Ich darf nun erst Sie ersuchen, daß Sie mir von wo Beit zu Zeit einige Winke geben mögen, die mich auf meiner Bahn leiten und aufmuntern, da ich von Ihnen die Erklärung habe, daß Sie geneigt sind diese Materie nochmals von Grund aus und gleichsam von vorne durchgearbeitet zu sehen, und an denen Bemühungen wie dazu nöthig sind einen Antheil zu nehmen, welcher die Untersuchung befördern und beschleunigen muß. Wie leid war es mir, daß ich beh dieser Gelegenheit von Ihnen selbst erfuhr, daß körperliche übel die Geschäftigkeit Ihres Geistes stören und hindern. Wöchten Sie beh Ihrem ländlichen Aufenthalt neue Kräfte gesammelt haben!

Bon Zeit zu Zeit werde ich mir die Frenheit nehmen Ihnen von meinen Fortschritten Nachricht zu

geben. Das dritte Stück meiner Behträge, welches ich eben auszuarbeiten beschäftigt bin, wird die Versuche enthalten, durch welche alle Arten von farbigen Schatten hervorzubringen sind.

In der Behlage finden Ew. Wohlgeb. einen Bersfuch beschrieben, von dem ich nicht weiß ob er bekannt ist, vielmehr scheint mir aus Priestlens Geschichte der Optik pag 267 der deutschen Übersetzung: daß die Bologneser Akademiker ben einem ähnlichen Bersuche auf andere Resultate gekommen sind. Dürst ich Ew. Wohlgeb. ersuchen mir den 6. Theil der Bologneser Commentarien welche sich auf der akademischen Bibliothek gewiß besinden werden, auf kurze Zeit zu überssenden, und was Ihnen etwa sonst hierüber bekannt sehn möchte mir gelegentlich gefällig mitzutheilen.

Es scheint mir dieser Versuch von großer Wichtigkeit, ich habe auch schon angefangen so viel als
möglich ihn zu vermannichfaltigen, besonders werde
ich sobald uns die Sonne wieder scheint, die behnahe
20 seit ein paar Monaten den optischen Versuchen sehr
ungünstig ist, die bekannten Körper, welche das Licht
an sich ziehen und eine Zeitlang behalten, untersuchen
und sehen, ob es nicht möglich wäre einen Körper
zu sinden, der von dem gelbrothen Lichte wie der
25 Bologneser vom blaurothen die Krast zu leuchten
annähme. Der Cantonische Phosphor nimmt, so
viel ich bis jeht habe bemerken können, von keinem
von behden einigen Schein an.

Ich nehme mir die Frenheit einen gläfernen Keil behzulegen, wenn allenfalls Ew. Wohlgeb. einen solchen nicht besitzen sollten; wär' er von Flintglaß so würde freylich die Erscheinung viel reiner und erfreulicher sehn. Leider lassen unsere Glassabriken den Beobachter staft ganz ohne Hülfe.

### 2923.

# Un Sommerring.

Das Exemplar Ihrer Übersetzung der Camperischen Schrift ist mir in diesen letzten Tagen zugekommen. Da ich in großer Zerstreuung wegen Veränderung meines Quartieres, der Abreise des Herzogs zur Armee, 10 des Durchmarsches der preußischen Truppen wegen lebe, habe ich kaum einen flüchtigen Blick darauf wersen können; die ersten Stunden der Auche werde ich dazu anwenden dieses interessante Werk durchzusgehen, und Sie erlauben mir alsdann, daß ich Ihnen 15 einige Worte darüber sage. Nehmen Sie indessen meinen Dank und die Kleinigkeiten die ich Ihnen mit diesem Briese überschicke gütig auf.

Schon lange hätte ich Ihnen die Freude bezeigen sollen, die Ihr letzter Brief in mir erregt hat, in wwelchem Sie mir so schön entgegen kamen und die Hoffnung die ich habe, die Farbenphänomene unter allgemeinere Gesichtspunkte zu vereinigen, in eben dem Augenblicke belebten, als ich von vielen andern Seiten

wenig Aufmunterung sah in meiner Arbeit fortzu= fahren.

Mir scheint wenigstens für den Augenblick, daß fich alles gut verbindet, wenn man auch in dieser 5 Lehre jum Berfuch den Begriff der Polarität jum Leitfaden nimmt und die Formel von act iv und paffiv einsweilen hypothetisch ausspricht. Wie unmöglich war es bisher die chemischen Erfahrungen mit den optischen zu verbinden, man sehe nur die ersten 10 Kapitel einer jeden Färbekunft, selbst der neuesten von Bertholet, in welcher wir die Fortschritte der Chemie übrigens fo fehr bewundern muffen. der Optiker sich überzeugen, daß Refraction und Reflexion nur Fälle find, in denen die apparenten 15 Farben im Organ des Auges erscheinen, wird man nicht mehr behaupten, daß überall, wo wir Farben sehen. Restexion oder Refraction gleichsam als oberste Bedingungen wirten muffen, fondern daß fie als Fälle selbst höhern Bedingungen und Principien 20 unterworfen sind, so wird alles leicht und bequem übersehen werben fonnen. Denn im Grunde muß die Sache an sich sehr einfach sein, wie alle höhere, in's Allgemeine wirkende Principien.

Wie Sie ganz richtig bemerkten, wird die Wirkung 25 und Freundschaft der Säuren zu dem Gelben und Gelbrothen, der Alkalien zum Blauen und Blaurothen in einen schönen Zusammenhang gebracht, wozu uns die Chemie unzählige Versuche andietet.

Ich muß Ihnen bei diefer Gelegenheit einen Berfuch mittheilen, der mir fehr wichtig scheint und der auf manches hindeutet. Ich warf auf die gewöhnliche Weise das farbige sogenannte Spectrum solis an die Wand und brachte einen in Bologna zubereiteten Leuchtstein in den gelben und gelbrothen Theil des Farbenbildes, und fand zu meiner Verwunderung, daß er darauf im Dunkeln nicht das mindeste Licht von sich gab. Darauf brachte ich ihn in den grünen und blauen Theil, auch alsbann gab er im Dunkeln kein 10 Licht von sich, endlich nachdem ich ihn in den violetten Theil legte, zog er in dem Augenblicke Licht an und leuchtete fehr lebhaft im Finstern. Ich habe diesen Berfuch fehr oft in Gegenwart mehrerer Freunde wiederholt, und er ist immer gelungen. Am schönsten 15 macht er sich, wenn die Sonne hoch steht, da man benn das farbige Bild auf den Fußboden der dunkeln Rammer werfen kann. Man legt zwei Stucke Leuchtstein, das eine in die gelbrothe, das andere in die blaurothe Farbe, und schließt im Augenblick die Off= » nung im Tenfterladen. Es wird alsdann nur ein Leuchtstein glühend erscheinen, und zwar, wie oben gefagt, berjenige, ber auf der blaurothen Seite gelegen.

Ich habe diesen Versuch schon sehr vermannichfaltigt und werde ihn sobald als möglich wiederholen w und ihn weiter durcharbeiten. Ich wage nichts darauß weiter zu folgern, als was er gleichsam selbst außspricht: daß nämlich die beiden einander gegenüber-

319

ftehenden Farbenränder eine ganz verschiedene Wirtung, ja eine entgegengesetzte äußern, und da sie beide nur für Erscheinung gehalten werden, einen solchen reellen und ziemlich lange daurenden Einsluß auf seinen Körper zeigen. Ich hoffe auf diesem Wege manches noch zu sinden, das mir Ihre Theilnehmung noch mehr versichern wird. Leben Sie recht wohl und nehmen Sie mit den Beilagen vorlieb; theilen Sie Herrn Forster diesen Brief mit, wie ich ihn er-10 sucht habe Ihnen den seinigen zu zeigen.

Ich habe Hoffnung Sie bald zu sehen, worauf ich mich sehr freue.

Weimar den 2. Juli 1792.

Goethe.

#### 2924.

# An F. H. Jacobi.

15 Gasparis Schrift hat mir so wohl gefallen daß ich es wage dir 5 Exemplare davon zu senden. Ich habe die 7 rh. 8 gr. bezahlt und will das übrige so lange verwahren biß du mir schreibst ob ich etwa noch Exemplare schicken soll. Lebe recht wohl und liebe wich. Vielleicht geh ich Anfangs August nach Franckfurt, es wäre recht schön wenn wir uns da träfen.

28. d. 2. Jul. 1792.

Goethe.

# Un Caroline Berber.

Sie find recht artig und gut daß Sie mir schreiben, es ift aber weder artig noch gut daß Herder sich wieder verkältet und sein Übel zurückgerufen hat. Möge es zum andren und letztenmal fortgeschafft werden.

Grüßet Jakobi wenn er noch ben Euch ift und 's seine Schwestern. Ich hoffe daß der Kriegs und Friedenskongreß mir Zeit lassen wird sie zu besuchen. Ich freue mich recht darauf sie wieder zu sehen, da ich abwesend meinen Freunden ganz unnüz und tod bin.

Da sich des Königs von Preußen Majestät in Gnaben ent= 10 schloffen hat Frankreich in einen Afchenhaufen zu verwandeln, fo hat ihn fein Weg über Erfurth und Gotha gebracht. Dich haben ihm entgegen bie unfterblichen Götter nach Erfurth getragen, um ihm bafelbft aufzuwarten, und zu feiner Rechten zu figen, wie ber Berr Chriftus gur Rechten bes 15 allmächtigen Baters bes himmels und ber Erbe. gestalten bin ich gestern (b. 12ten Jul. 92.) nach Weimar gekommen, und fogleich für meinen Stolz an Leib und Seele geftraft worden. Heute bin ich wieder gefund, und fühle kein Leiden mehr, als die Abwefenheit meiner Freunde, für " beren Genefen ich bie warmften Gebethe gum himmel fenbe, und mit Schmerz vernehme, daß fie fich nicht gehörig vor ben Verkältungen mahren. Die Unfterblichen mögen biesem Übel abhelfen, und meine Freunde gefund und fröhlich gurückbringen. Auguft ber Erzschelm ift jest ben mir, und " veranlaßt mich biefe Zeilen zu schreiben. 3ch muß aber schließen um nach Tieffurth zu wandern, und begnuge mich

meine Freunde herzlich und inniglich zu umarmen. Taufend Gruße von Gotha verweben fich in die meinen, und fliegen gefellschaftlich zum Olympus.

b. 13ten Julius 1792.

5

A.

Es geht nach Tiefurt und ich kann nur so viel hinzusehen. Wahrscheinlich bin ich in der Hälfte Augusts in Francksurt. Ich wünsche daß wir uns nicht umgehen, schreiben Sie doch ja daß ich näher weiß wenn Eure Reise von Aachen abgeht. Lebet schönstens wohl.

**&**.

#### 2926.

# An C. Th. v. Dalberg.

Es geht, wie man vernimmt, eine Anzahl in Jena Studirender, die mit den Anstalten, welche man dort zur Sicherung der öffentlichen Ruhe zu treffen für nöthig gefunden, unzufrieden sind, mit dem Gedanken um: sich für den Augenblick von der Akademie zu entsernen, und nach Erfurt und anderen Orten zu ziehen, um von dorther gleichsam als von einem 20 monte sacro mit den patribus zu kapituliren und sich beliebige Kapitulationen zu machen.

Man ist keineswegs gesonnen, diejenigen aufzu= halten, welche sich den Anordnungen, die man zum allgemeinen Besten räthlich glaubt, nicht fügen wollen 15 und wird sie in Frieden ziehen lassen, um so mehr, Goethes werte. IV. Abis. 9. Bb. ba die Atademie nur durch diese Krise gewinnen kann, indem sie rohe und unruhige Subjette los wird, und so kann ihr dieser sonst unangenehme Vorsall zum Nußen gereichen.

Ich werde durch die Herrn Geheimenräthe ver- 3 anlaßt, Ew. Erzbischöfliche Inaden hievon einige Nachricht zu ertheilen und halte es selbst um so mehr für Pslicht als ich vermuthen kann, daß es denenselben angenehm sein dürfte, die Ankunft dieser Emigranten zum Voraus zu ersahren, wenn sich das Gerücht da= 10 von nicht schon verbreitet haben sollte.

Es scheint, daß wir in unsern Gegenden wenigstens das Bild jener größern Übel nicht entbehren sollen, es ist nur gut, daß es diesmal nur eine Kinder- trankheit, von der hoffentlich die größere Anzahl der 15 Patienten genesen wird.

In wenigen Tagen habe ich das Glück, Ew. Erzbischöflichen Gnaden persönlich aufzuwarten und mir Ihre Besehle nach den Rhein= und Main=Gegenden zu erbitten.

Weimar, den 19. Juli 1792.

Goethe.

2927.

Un 3. F. Reichardt.

Es war nicht ganz recht, daß Sie nach Ihrer Rückfunft mir nicht einige Nachricht von Ihrer Reise gaben und daß ich, da ich Sie noch tief in Frankreich »

1792. \$23

glaubte, von andern Leuten erfahren mußte Sie feben ichon lange wieder zu haufe angekommen.

Vor meiner Abreise nach den kriegerischen Gegenden war meine Absicht Ihnen nochmals zu schreiben, und 5 Sie beschleunigen diesen Entschluß durch Ihren Brief für den ich Ihnen danke.

Es freut mich, daß Sie Ihre alte Neigung zum Cophta noch nicht verlohren haben, und daß Ihnen bie Borftellung in Lauchstädt nicht gang mißfallen 10 hat, ich werde es wenigstens alle Jahre einmal als ein Wahrzeichen aufführen lassen. Die übrigen deut= schen Theater werden sich aus mehr als einer Urfache davor hüten. Wie leicht würde es nun senn eine Ober baraus zu machen, da man nur austaffen und 15 reimen dürfte, man brauchte, weil die Geschichte bekannt ift, wenig Exposition, und weil das Lustspiel schon Commentar genug ift, wenig Ausführlichkeit. da man das deutsche Theater und Publikum von innen und von außen kennt, wo foll man den Muth her= 20 nehmen auch nur zu einer solchen Arbeit und sollten Sie Ihre Bemühungen abermals verlieren, wie es beh Erwin und Elmire und beh Claudinen gegangen ist, die man auf keinem Theater sieht; die politischen und Autor=Berhältnisse, welche der Aufführung des 25 Großcophta entgegen fteben, würden eben so gut gegen bie Oper gelten und wir würden einmal wieder einen Stein in den Brunnen geworfen haben. Ich schreibe jest wieder ein paar Stude die sie nicht aufführen werden, es hat aber nichts zu fagen, ich erreiche boch meinen Zweck durch den Druck indem ich gewiß bin mich auf diesem Wege mit dem denkenden Theil meiner Nation zu unterhalten, der doch auch nicht klein ist.

Genießen Sie der Auhe die Ihnen gegeben ist und serfreuen sich des Lebens mit den Ihrigen. Ginge nicht meine Reise in wenigen Tagen südwärts, so bessucht eich Sie gewiß, in der Zeit wenn Schuckmann zu Ihnen kommt, den ich von Herzen liebe und ehre. Grüßen Sie ihn ja aufs beste von mir.

Ich bachte Ihnen aus meinen neuren kleinern Gebichten vor meiner Abreise etwas auszusuchen; es ist aber doch ganz und gar nichts Singbares darin. Es scheint nach und nach diese Aber beh mir ganz auszutrocknen. Sie würden sich aber auch darüber vnicht wundern, wenn Sie meine neue Camera obseura und alle die Maschinen sähen, welche von Zeit zu Zeit beh mir entstehen. Es ist im Grunde ein tolles und nicht ganz wünschenswerthes Schicksal, so spät in ein Fach zu gerathen, welches recht zu be- varbeiten mehr als Ein Menschenleben nöthig wäre. Wir wollen sehen was wir noch darinnen thun können. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie die Ihrigen. Weimar den 29. July 1792.

Goethe.

1792.

# Un J. B. Jacobi.

Wie fehr ich dich zu sehen wünschte und hoffte fühlft du weil du weißt wie ich dich liebe. Aus dem Gewirre des Kriegswejens zu dir zu flüchten ware mir fehr freudig gewesen und einige ftille Tage hatten 5 mich wieder erquickt. Nun aber bin ich noch hier wo mich dein Brief vom erften trifft. Ich bin in einer Berwirrung und Ungewißheit meines Zuftandes auf den nächsten Tag daß ich fast kranck werde, benn Unentschloßenheit ift die größte Kranckheit, und mir 10 kommt sie von auffen und wirft mich hin und wieder. Berzeih defiwegen dieses confuse Blat nimm vor= lieb. Nächstens mehr wenn mirs wieder leidlich ift. 23. d. 6. Aug. 1792.

**ଔ**.

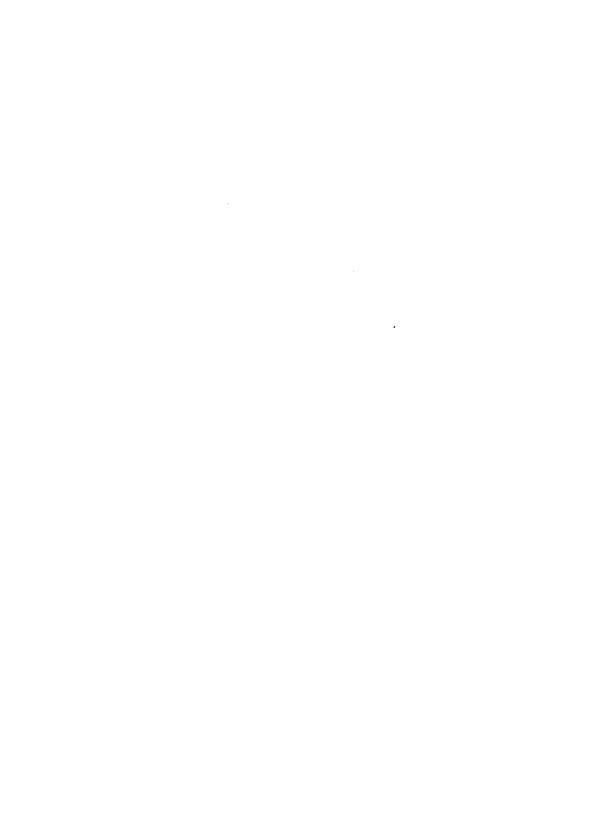

Lesarten.



Der neunte Band, von Eduard von der Hellen herausgegeben, umfasst die Zeit von der Rückkehr aus Italien bis zur Abreise in den Feldzug gegen die französische Republik, vom 18. Juni 1788 bis zum 8. August 1792. Die Hauptmasse der in diesem Bande vereinigten Briefe ist aus Weimar und Umgegend geschrieben, die Reisen nach Oberitalien und Schlesien 1790 liefern im Verhältniss zu ihrer Bedeutung wenige Nummern. Auf den Hauptunterschied des Inhalts von dem der voritaliänischen Bände sei nur kurz hingewiesen. Alte Verbindungen lösen und lockern sich, besonders die engste von allen: mit Charlotte v. Stein, aber eine Fülle neuer knüpft sich an, auf Grund theils künst-

lerischer Beziehungen im Anschluss an das Leben in Ita-

lien, theils wissenschaftlicher im Gefolg der neuen Studien Goethes. Zur Gewinnung der handschriftlichen Grundlagen wurden die Sammlungen des Goethe- und Schiller-Archivs von ausserhalb mit gewohnter Bereitwilligkeit unterstützt, besonders durch Vermittlung Bernhard Suphans, des Redactors dieser Abtheilung. Ausser den Herren, deren schon früher dankend erwähnte Hilfe auch diesem Bande zu Gute kam, ist hier besonders Herr Rechtsanwalt Arthur Osann I in Darmstadt zu nennen, der die grosse Masse gedruckter wie ungedruckter Briefe Goethes an C. G. Voigt dem Goetheund Schiller-Archiv zur Benutzung übersandte. Durch Überlassung eines sorgfältigen, unabhängig von Strehlke geführten Verzeichnisses der bisher bekannten Briefe Goethes verstärkte Wilhelm Arndt die Gewähr der Vollständigkeit; die Herren Georg Kestner in Dresden und Rudolf Brockhaus in Leipzig sowie die Verwaltungen des Germanischen

Museums in Nürnberg und der Königlichen Bibliothek in

Berlin gestatteten Collation der in ihrem Besitz befindlichen Handschriften, Julius Schönemann in Hannover verglich die Briefe der dortigen Culemannschen Sammlung, und ferner haben Jakob Baechtold, Berthold Litzmann, Carl Kuland, Erich Schmidt und Julius Wahle durch Copien und Collationen die Ausgabe gefördert.

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den "Lesarten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theilweise dictirten (bezw. copirten) Briefen hingegen wird das Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schlussworte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Unterschrift Goethe oder G versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten Briefe mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat, erfordern die unter den "Lesarten" mit "aus", "über" und "nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schriftstücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden durch einfaches "z aus (über, nach) " ausgedrückt; wo hingegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses unterschieden durch q bezw. q1 vor dem "aus", "über" oder "nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift, und im Falle die Eigenhändigkeit zweifelhaft ist, wird q? bezw.  $q^1$ ? gesetzt. Lateinisch geschriebene Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den "Lesarten" in Cursivdruck; in den Handschriften Ausgestrichenes führen die "Lesarten" in Schwabacher Lettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten siehe III, 272. Für diesen Band tritt hinzu:

SGG V = Schriften der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes hrsg. v. B. Suphan. 5. Band: Zur Nachgeschichte der italienischen Reise. Goethes Briefwechsel mit Freunden und Kunstgenossen in Italien 1788—1790. Hrsg. von O. Harnack. Weimar 1890.

2657. Vgl. zu 427. Am Abend des 18. Juni 1788 war Goethe wieder in Weimar eingetroffen, am 22. kam Prinz August von Gotha zu längerem Besuch, und am 1. meldete Büry aus Rom (SGG V, 23) den 1,7 bezeichneten Fund. Hieraus ergibt sich die Datirung in Ende Juni 1788, entgegen der bisherigen in September 1788, die schon durch Herders (1, 3) italiänische Reise ausgeschlossen wird. 6 Meyer — 10 ihnen am Fussende der Seite, durch Zeichen hierhergewiesen. Beigefügt ist eine gute Tuschzeichnung: Maria, das Haupt des toten Christus im Schoosse, in klagender Haltung; ein Engelchen fasst die Linke Christi, ein anderes die am Boden liegende Dornenkrone. Über Meyer, Büry und die anderen in diesem Bande begegnenden Künstler siehe 11 Oper von Salieri, Text von Casti, vgl. VIII, SGG V. 11-14 Moritzens Brief an Goethe vom 7. Juni, in 126. 14. SGG V vollständig gedruckt, enthält nur eine Empfehlung an die Herzogin Mutter; die Bestellung an den Herzog gehört in die Reihe der diesen ganzen Band durchziehenden Bemühungen Goethes, Künstlern und Kunstkennern seiner italiänischen Bekanntschaft die Wege nach Weimar zu bereiten.

2658. Ungedrucktes Concept von Schreiberhand\*) aus einem Actenbund des Goethe- und Schiller-Archivs, die Göschensche Goethe-Ausgabe betreffend. Die Zeit ergibt sich dadurch, dass 1,17 auf eine am 8. Juli aus Leipzig abgegangene Sendung Bezug nimmt und dass Göschen den 2,6 ertheilten Auftrag unter dem 19. Juli ausführte. 2,11 Che nach Als

2659. Vgl. zu 388 und 770.  $GSt^2$  824. Durch 3,3 wird wahrscheinlich, dass der Brief kurz vor Charlottens Abreise nach Kochberg (vgl. 2661) geschrieben ist, vielleicht am 20. Juli, wie Düntzer  $GSt^3$  datirt: Goethe tafelte an diesem Tage laut Fourierbuch in grösserer Gesellschaft bei Hof.

2660. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis empf. b. 26. Juli 88. b. b. 3. Sept. 88. 4, 4 Hamann war am 21. Juni 1788 in Münster gestorben; im August dieses Jahres plante er,

<sup>\*)</sup> Erster der nun immer häufiger werdenden Fälle, dass Concepte zur Druckvorlage dienen. Die S. 1 eingeführte Bezeichnung wird in allen folgenden Bänden festgehalten.

nach einjährigem Aufenthalt daselbst, auf der Rückreise nach Königsberg Goethe in Weimar aufzusuchen, wie Jacobi diesem am 22. April meldete (Briefw. S. 109). Das Urtheil Jacobis über Egmont (4, 10) steht nicht in diesem Briefe, soweit er, auf Grund einer von Jacobi zurückbehaltenen Abschrift, gedruckt ist. 13—15 über die ferneren auf diesen Arbeitsplan und seine erhebliche Verschiebung bezüglichen Stellen sei auf das nächste Register verwiesen, das den bis zu Schillers Tod reichenden Band abschliessen wird. 16 der Fürstin Gallitzin schrieb Goethe im December 1785 und beschwerte sich schon am 14. April 1786 gegen Jacobi darüber, dass er keine Antwort erhalte (vgl. VII, 137, 15. 173, 18. 205, 18.)

**2661.** GSt<sup>2</sup> 825. Das Datum "22ten Juli 1788" von der Hand der Empfängerin unter dem Brief. 5, 1 nach Anmerkung Fritzens v. Stein interessirte sich seine Mutter für Rechtsansprüche der Fräulein v. Voss, über welche zu vgl. VI, 98, 23. 197, 17. 6 vgl. VII, 253, 8. 335. VIII, 79, 18. 10 Kayser war seit Ende October 1787 mit Goethe in Rom gewesen und mit ihm nach Weimar gereist. Goethes Wunsch, den Componisten hier zu fesseln, wurde schon bald durch eine Verstimmung geschwächt. Dann löste sich die Verbindung mehr und mehr: Kayser geleitete die Herzogin Mutter nach Italien, schied in Unfrieden aus ihrem Gefolge und scheint auf Goethes Versuch erneuter Anknüpfung im October 1789 (Nr. 2785) nichts erwidert zu haben. Burkhardt "Goethe und Kayser" S. 45 sieht mit Recht in Goethes inzwischen gewonnener Verbindung mit Reichardt einen der Gründe dafür, dass Kayser sich von ihm zurückzog.

2662. Hs vom Besitzer, Herrn Rudolf Brockhaus in Leipzig, freundlichst zur Verfügung gestellt. 6, 2 vgl. 2553. 7, 18 vgl. im Teutschen Merkur October 1788 Goethes Aufsatz "Material der bildenden Kunst" (Werke Hempel XXIV. 518) und zur Sache überhaupt Nr. 2670. 8, 6 vgl. Iphigenie 1747.

2663. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Zeit: Kurz vor Herders am 7. August geschehener Abreise nach Italien. 8, 12 die Papiere scheinen ein Manuscript von K. Th. v. Dalbergs ungedrucktem Dialog "Kritias" gewesen zu sein; am Lesarten. 333

12. Juli 1788 notirt Knebel im Tagebuch "Dalbergs Kritias gelesen, Urtheil an Herder geschrieben". Dieses Urtheil ist in "Von und an Herder" III, 39 erhalten, und die Abwehr Goethes, so wenig sie im Einzelnen (vgl. zu 67, 21) klar verständlich ist, fügt sich wohl dazu als eine freilich weit entschiedenere Verurtheilung.

2664. Vgl. zu 1929. Wagner, Sömmerring I, 10. Zur Sache s. Mercks Brief an Goethe vom 3. August 1788 (M³ 276) und Zimmermann J. H. Merck S. 542 f. Körperliche und seelische Leiden, Familienunglück und verfehlte Speculationen hatten Mercks Zustände in jeder Richtung mehr und mehr zerrüttet. Von Darmstadt und Weimar aus finanziell unterstützt (vgl. 2675. 2699. 2791) erholte er sich noch einmal wieder und fand Kraft zu neuen Unternehmungen. Als aber auch diese fehlzuschlagen drohten und gleichzeitig seine Gesundheit aufs neue erschüttert wurde, nahm er sich, am 27. Juni 1791, das Leben.

2665. 10, 11 Die Reise wurde dennoch am Sonnabend (d. 16. Aug.) unternommen, in der Richtung auf Leipzig und über Jena. Hier aber schon musste der Herzog umkehren, während Gores die Reise fortsetzten, vgl. 11, 20.

2666. Hs im Besitz des Herrn Rechtsanwalt Osann in Darmstadt, vgl. Einleitung der "Lesarten." Adresse Des Herrn Hofrath Boigt Bohlgeb. nach Almenau. 11,3 zum Heben ("Gewältigen") des Grubenwassers, das den Ilmenauer Bergbau erschwerte und gefährdete. 4 vgl. 36, 17.

2667. 11, 20 vgl. zu 2665. Der Herzog hatte den holländischen Krieg Ende 1787 mitzumachen gewünscht; Friedrich Wilhelm II. ernannte ihn daher zum Generalmajor und zum Chef des Kürassier-Regiments v. Rohr in Aschersleben. In diesem und den folgenden Jahren hielt sich der Herzog mehrfach dort auf und wusste langsam auch Goethes Interesse für das Militärwesen zu gewinnen. 12, 8 zum 8. Band der Schriften, vgl. 10, 21. 13 reift aus reifte

2668. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK I, 102. Knebel hielt sieh vom 28. Juni — 13. August sowie am 21. d. M. in Weimar auf; Goethes Brief fand er vor, als er am 1. Sept. von einem kurzen Besuch aus Kochberg nach Jena heimkehrte.

- 2669. 13, 17 Imhoff starb Anfang August in München.
  20 Des] Den 23 vgl. die Beschreibung dieser Schriftstücke
  VIII, 384. 14, 2 Wiel. vgl. den folgenden Brief.
- 2670. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg, woselbst mir die Vergleichung freundlich erlaubt wurde. Adresse herrn hofrath Wieland. Die Zeit ergibt sich aus Vergleichung von 14,18 mit der Bitte 13,23 f. Zur Sache vgl. 2662. 15,1 Sept. deutlich, aber wol verschrieben für "Monat" oder "October". Der Plan kam zur Ausführung, merkwürdigerweise ohne dass die Arbeit in den Briefen irgend eine Erwähnung findet ausser 79,10. Goethes Aufsätze stehen im Merkur 1788 October und November, 1789 Februar und März als "Auszüge aus einem Reise-Journal" und "Fortsetzung der (Fortgesetzte) Auszüge aus dem Taschenbuch des Herrn \* \* \*."
- 2671. Hs im Grossherzoglich Sächsischen Hausarchiv zu Weimar; nebst mehreren Briefen an Joh. Heinr. Meyer und Kniep kürzlich zum ersten Mal veröffentlicht in SGG V. 16, 15 v. Göchhausen.
- 2672. Vgl. zu 268. Adresse Herrn Major von Anebel nach Jena. 16, 20 von Kochberg.
- 2673. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I.93 unter Vergleichung einer Copie in Kanzler v. Müllers Archiv 721 (KM), die jedoch nur die Stücke 17,13-18, 25; 19,8-17 und 19, 26 Du - 20, 5 Theil enthält. 17, 10 vgl. Herders Reise nach Italien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin vom August 1788 bis Juli 1789" Herausgegeben von Heinrich Düntzer und Ferdinand Gottfried von Herder. 18 Emilie Gore. zu bem Madchen fehlt KM 1859. KMFrau Herder schrieb gleichzeitig an ihren Mann "Goethe muss täglich, ich glaube auch stündlich bei ihm sein." 18, 1 der "Ideen" 5 pakliches KM lich fehlt KM Diese Variante sowie die beiden folgenden und 17, 18 verdienen Beachtung, nicht als kritisch werthvoll für die vorliegende Nummer, sondern zur Warnung für solche Fälle, in denen Copien aus KM die einzige Quelle sind. 12 Mährchen von Chriftus fehlt KM 13 und - 14 tommt fehlt *KM* 19, 12 Hugo v. Dalberg, des Coadjutors jüngster

Bruder, Domherr zu Trier, Worms und Speier und Kurtrierischer Geheimrath (geb. 1760), hatte im Frühjahr 1788 Herders Bekanntschaft gesucht und ihn zu einer gemeinschaftlichen Romfahrt aufgefordert; Anfang Juni kam Dalberg vorübergehend nach Weimar, mit ihm Frau v. Seckendorf geb. v. Kalb, die Wittwe des einstigen Weimarischen Kammerherrn. Als Herder am 25. August in Augsburg mit Dalberg zusammentraf, fand er Frau v. Seckendorf in dessen Begleitung, während man in Weimar erwartete, sie werde mit der Herzogin Mutter fahren. Goethes Befürchtung 19, 13 erfüllte sich zu Herders grossem Leidwesen. 21. Aug. schrieb Herder aus Ansbach an seine Frau "Das Manuscript, das ich an Goethe eingesiegelt habe, lass dir von ihm geben und bewahre es auf. Es sind alte deutsche Sprüche und Priameln." 20, 5 mitgetheilt fehlt KM und ist möglicher Weise nur ein Zusatz Düntzers. 7 diese Nachricht ist der Brief Goethes an Herder vom 5. Juni 1788 aus Constanz (No. 2656), der Herders Empfangsvermerk "praes. 19. Sept. Rom" trägt.

2674. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis Empf. b. 17. Sept. 20, 21 die Tradition, dass eine Bittschrift 88. b. b. 11. Oct. für ihren Bruder die erste Begegnung Goethes mit Christiane Vulpius herbeigeführt habe, ist bekannt; ihr Vater, ein subalterner Beamter in Weimar, war vor 21/2 Jahren ge-21,5 früh über bald 17 weniger über eben das 18 bie nach obne 24 inlich 22. 8 latein üdZ 14 vgl. VI. 261, 10—19. 454. 17 vgl. Goethe in Lavaters Physiognomik II, 183, 5. 23, 3-6 quer am Rande.

2675. Vgl. zu 427. 23, 15 vgl. zu 2664, vermuthlich also von Sömmerring (und der Mutter). 18 Banq. Johann Jakob Willemer, der spätere Freund Goethes (geb. 1760). 24, 21 lies Erbewallen

2676. Vgl. zu 2671. Adresse Durchl. der Herzoginn. Antwort auf deren Brief vom 3. Sept. (SGG V Nr. 34.) 25, 6 vgl. zu 5, 10. 9 über Collina vgl. die im Register des 8. Bandes aufgeführten Stellen. 18 hier wohl noch scherzend gemeint, vgl. dagegen 2842.

2677. Die Briefe Goethes an J. H. Meyer, bis auf verhältnissmässig wenige noch ungedruckt, bilden einen Hauptbestandtheil des Handschriftenschatzes der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar, der auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander seit dem Mai 1890 auf dem Goethe- und Schiller-Archiv verwahrt wird (vgl. B. Suphan im sechsten Jahresbericht der Goethe-Gesellschaft 1890 S. 8). Die 5 Briefe dieses Bandes sind gedruckt in Daselbst auch die Briefe Meyers an Goethe und SGG V. Lichtdruck des 26, 14 (vgl. 73, 14) besprochnen Bildes. 27. 1 aus aus auf 2 eines Briefes aus in einem Briefe (nicht überliefert) 5 vgl. zu 2657. 13 Carl August oder Ernst II. v. Gotha, vgl. 51, 16. 28, 5 mit nach meh

2678. Concept von Schreiberhand, im Fascikel . Rom. Original : Briefe. Beftellungen. 1788. 1789" des Goethe- und Schiller-Archivs. Christoph Heinrich Kniep aus Hildesheim (1748-1825) begleitete Goethe auf seinem Ausflug nach Sicilien (VIII, 217, 19) und lebte seitdem in Neapel. Carl Thurneisen, Commissionär und Kunstliebhaber in Frankfurt a. M. 29, 16. 20 berichiebnen 30, 4 Georg Hackert, Philipps Bruder, Landschaftsmaler in Neapel, mit Goethe in vorwiegend geschäftlichem Briefverkehr. 10 gemacht üdZ 27 diese für unsere Gewohnheit sehr störende Interpunction auch in einem Brief von Schreiberhand zu halten verpflichtet Goethes ganz feststehender eigner Brauch, vgl. z. B. 31, 12-14, 38, 15, 97, 19, 308, 12,

2679. Vgl. zu 268. Adr. Herrn Major von Anebel nach Jena. Knebels Tagebuch 23. Sept.: "Gegen 10 Uhr der kleine Prinz hier, mit August [Herder], Herrn Riedel und Göthe. In Griesbachs Garten mit dem Prinzen. Gegen 5 Uhr wieder fort."

2680. 2681. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 96 unter Vergleichung einer Copie in Kanzler v. Müllers Archiv (KM). Die Zusammengehörigkeit beider Nummern wird bestätigt durch "Herder in Italien" Brief Nr. 26. Es handelt sich darum, dass Herder, von Dalberg aufgefordert, auf dessen Kosten zu reisen glaubte und Anfangs auch wirklich reiste; als aber die Gesellschaft der Seckendorf Dalbergs Säckel reichlich angriff, liess dieser es in einigen Fällen geschehen, dass Herder für sein Theil selbst aufkam. Herder befürchtete, zumal seine Begleiter

sehr vornehm reisten, dadurch in grosse Verlegenheit zu gerathen, doch war die Sache inzwischen schon wieder in's Reine gekommen. Vgl. aber 2736. 32,8 ift, bu bich nicht ift und bu bich nicht KM ift (und) bu (bich) nicht HN In der Hs stand also wohl nur ift bu nicht Die Ergänzung von bich reicht aus, nach ift führt ein Komma hinlänglich zur Klarheit. 21 bu] bir KM 25 vgl. 41,12. 33,7 am KM vgl. 35,18. 12 vgl. zu 5,10 und "Herder in Italien" S. 53.

2682. Vgl. zu 427. 33, 21 vgl. 17, 18. 34, 3 vgl. zu 2679. s um oder und nicht deutlich 13 Knebels Tagebuch 23. Sept.: "Aufzug bey Eichhorn." Die Erwartung 35, 1 erfüllte sich. 35, 7 Künstlers Apotheose.

2683. Vgl. zu 268. 35,13 bildlich für poetische Schöpfung, wie 14 bazu und 16 vorauß zeigen; gemeint ist Künstlers Apotheose. 18 jemanb üdZ, deutlich aber vielleicht nur versehentlich vor leicht

2684. Vgl. zu 427. 36,1 mit Gores in Dresden.

4 Wiederholung des schon 34,3 erstatteten Berichts. 5 unb

üdZ 15-17 vgl. 11,5. 37,7 von Schiller, mit dem Goethe
am 7. December (in Rudolstadt, von Kochberg aus) zum
ersten Male eingehend sich unterhalten hatte; vgl. zu 2709.

10 möchte nach so Rec. 13 Künstlers Apotheose? es müsste
dann zwischen 2682 und 2684 noch eine Sendung an den
Herzog abgegangen sein. 16-20 noch war Carl August in
Goethes geheime Verbindung mit Christiane Vulpius nicht
eingeweiht.

2685. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis empf. b. 8. Oct. 1788. b. b. 11. Oct. 37, 24 vgl. 22, 24. 38, 2 vgl. 21, 14. 18 vgl. 46, 15.

2686. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 Nr. 45. Vgl. 42, 14.

2687. Ungedruckt. Grossh. Sächs. Geh. Haupt- und Staatsarchiv zu Weimar B 9206\* fol. 85. 40, 6 bie aus wie 11 Secr. Die hier angeregte Localbesichtigung fand am 14. Oct. statt, durch Goethe, Oberforstmeister v. Wedel und Güssefeld.

2688. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 98 und Copie in KM. 41, 1 Herder hatte bei seiner ersten Meldung der zu 2681 besprochnen Angelegenheit seine Frau

gebeten: "Sage aber von dem allen niemanden ein Wort, auch Goethe nicht." Als sie diesen doch zu Rath gezogen, war er sehr ungehalten (vgl. Herder in Italien S. 52. 118 f.) Der Gedankenstrich 41, 2 bezeichnet Dalberg, das S. 41, 16 die Seckendorf. 8 mit Reiffenstein gut zu stehen war Goethe wichtig, obwohl er ihm nicht recht traute, vgl. 47, 8. 52, 15. 93, 17. 13 vgl. 32, 25. 15 Herder in Italien Nr. 27. 42, 3 der Sperling, als Begleiter des Liebeswagens der Venus. Vgl. die Äusserung Caroline Herders an ihren Mann vom 9. Jan. 1789 a.a.O. S. 218.

42. 8 vgl. zu 2687. **2689.** Vgl. zu 268. 10 Künstlers Apotheose. 14-19 ungedruckt. 14 vgl. 2686. 15 ber alte 20 italienischer Anatom (1729-99). 24 Knebels Büttner. Tagebuch 14. October: "Gegen 10 Uhr der kleine Prinz, Göthe, Wedel, Herr Ridel hier ... mit dem Prinzen ... [15. Oct.] ... der Prinz um 4 Uhr weg. Göthe bleibt hier. Mit ihm spazieren. Schön Wetter. [16. Oct.] Morgens zu Haus. Nachmittags mit Göthe nach Lobeda geritten. Zu Fuss zurück. Zu Haus, mit G. gezeichnet ... [18. Oct.] Nachm, mit Göthe nach Lobeda geritten. Abends zu Haus... [19. Oct.] ... Nachm. mit G. Visite bey Hofr. Eckardt ... [20. Oct.] Morgens Wedel hier. Nach 10 Uhr reitet G. weg. Solchen begleitet bis Ketschau."

2690. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis empf. b. 24ten b. ben 29ten. 43, 2 vgl. 45, 20.

2691. Vgl. zu 268. Knebels Tagebuch 24. Oct.: "Abends an Göthe, nebst (44,7) Properz... [25. Oct.] ... Abends Brief von Göthe, nebst Buch von Trebra." 43, 22 vgl. Goethes Erzählung der antiken Fabel in Werke (Hempel) XXIX, 304. 44, 5 vgl. IV, 174, 3. 254, 23. 21 vgl. 49, 13. 50, 1. 51, 22. 52, 19. 56, 15. 60, 4. 23 vgl. 45, 13. Am 12. Januar 1789 quittirt die Hoffmannsche Buchhandlung in Weimar für Goethe "Charakterzüge des Königs von Preussen."

2692. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 100 und Copie in KM. 45, 1—7 in Beziehung auf Nr. 2681. vgl. Herder in Italien Nr. 33 und 35. 12 fehr fehlt KM 15 am 27. October.

2693. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis empf. b. 5. Nov. 1788. b. b. 15. Febr. 89. 45, 19 vgl. 43, 4: zweite Antwort

auf Jacobis nicht überlieferten Brief vom 11. October. 46, 8 über den Fortgang der Angelegenheit vgl. 2706. 9 bersfucht, auf fehlt Hs, mit baß schliesst Seite 1. 13 keine Beilage überliefert. Erste Erwähnung der "Erotica Romana", wie der handschriftliche Titel der "Römischen Elegien" lautete, vgl. 57, 16. 102, 28 f. 103, 24. 111, 4. 112, 14. 115, 25. 117, 2. 120, 5. 11. 146, 13. 147, 19. (24). 163, 3 (wo zuerst "Elegien"). 174, 1. 198, 6. 199, 8. 239, 18. 270, 9. 277, 2.

2694. Vgl. zu 2671. 47, 8 Reiffenstein, s. 41, s. 48, 2 der Norde = Bewohner des Nordens, auch sonst bei Goethe, s. Grimms Wb. 5 vgl. Harnack a.a.O. pag. XXXII.

2695. Nach v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 107. 49, 4 in dem zu 2658 genannten Fascikel finden sich mehrere derartige Verzeichnisse, darunter folgendes eigenhändige in Bezug auf die

Exemplare bes achten Banbes.

Gebunden. Saffian. Boll.

Fr. Rath Goethe, Mad. Angelica, Herr Herber.

Englisch. Holl.

Regir. Herzoginn, Berwitt. Herzoginn. Orb.

Herzog, Br. Conftantin, Fr. v. Stein, Geh. R. v. Fritsch, Schnaus, Schmidt, Hofr. Wieland, Miss Gore, Mad. Schulthes.

Brochirt.

Reifenst., Senator, Lips, Hadert, Büry, Fr. v. Webel, Frl. v. Walbner, Frl. v. Riebesel, MUe Schröter, Bürgerm. Bohl, Hofr. Boigt, Leg. R. Bertuch, Fr. v. Imhof, Fr. v. Scharbt, Fr. v. Staff, Friz Stein, Herbers Kinder, Herr Major v. Knebel, Frl. Göchhausen Kom, Seidel, Fr. v. Lichtenberg, Ich, 5 nach Frankfurt, Herr Wlessig.

Gebunden 14 Brochirte 28

Bom 6. Bande ebenjodiel Exempl. nur 1 Brochittes mehr. Zu den Namen unter Brochitt ist Räftner nachgetragen. Unter Senator ist Fürst Rezzonico zu verstehen, das Oberhaupt der Stadt Rom. 49, 13 von Bahrdt; vgl. 44, 21. 18 vgl. 44, 12 und 2704.

2696. Vgl. zu 268. Für vorliegende und die weiteren Nummern bis 2703 vgl. Knebels Tagebuch 9. Nov.: Göthe u. Friz Stein kommen gegen Abend v. W. Im Clubb mit ihnen ... [11. Nov.] ... Abends bey Batsch Experimente ... [12. Nov.] ... Friz Stein reitet früh weg. Herzog kommt nach 10 Uhr. Speisst Mittags hier ... [13. Nov.] Herzog reitet früh weg, nach Apolda . . . Mittags mit G. in Drakendorf bey Herrn v. Zigesar gespeisst. In Lobeda. Abends beym Mondschein hereingeritten. [14. Nov.] ... Mit G. Mittags allein. Abends bey Griesbach soupirt, beyde, in Gesellschaft . . . [16. Nov.] . . . Mittags in Lobeda. Nachher Besuch in Drakendorf. Abends im Clubb. . . [18. Nov.] . . . Mittags die Zigesarische Familie aus Drakendorf hier. Cabinete ... [19. Nov.] ... Nachm. mit G. bey Griesbach. Abends soupirt bey Loder ... [20. Nov.] ... Nachm. Visiten bey der Gräfin Pachta, Major Bentheim. Abends Büttner u. Loder hier . . . [21. Nov.] . . . Nachm. mit G. herübergefahren nach Weimar. Abends daselbst auf dem Pickenik u. Ball."

2697. Vgl. zu 898. Beck S. 433. 50, 15-17 in Beziehung auf Cagliostros Familie in Palermo und einen Beitrag des Herzog Ernst zu deren von Goethe geleiteter Unterstützung. Vgl. 270, 11. Italiänische Reise 13. und 14. April 1787 und Goethes Aufsatz "Cagliostros Stammbaum". 25 s. SGG V S. 60. 51,5 nach macht bei Beck in Klammern "s. Volkmanns Nachrichten von Italien. Artikel Modena und den Dom daselbst p. 364." 16 Carracci vgl. 1, 7. 27, 5 Baroccio s. SGG V S. 225. Es ist das dem Baroccio irrthümlich zugeschriebene Portrait des Herzogs von Urbino (im Goethe-Nationalmuseum). 52, 5 Beck datirt ben 11. No: bember was bereits Düntzer Goethe u. Carl August, 1. Aufl. I. 317, berichtigte. Seine Datirung auf den 8. ist jedoch mit Vorbehalt aufzunehmen; der Brief scheint mehrere Tage vor der am 9. November erfolgten Abreise nach Jena geschrieben zu sein, nur die Nachschrift vom 8. oder 9. 15 vgl. 41, 9. 20 dem Gothaer Schloss 22 Professor Friedr. Wilh. Doell, 1781—1816 Hofbildhauer in Gotha.

2698. Vgl. zu 89. Nach einer vom Besitzer, Herrn Georg Kestner in Dresden, freundlichst gewährten, durch Bernhard Suphan vermittelten Collation. Adresse Herrn Rath Raftner nach Sannover per Dutterftabt. 2698 - 270023. b. 10. Nov. 88 obwohl Goethe schon am 9. Abends in Jena eintraf. Man wird darin keinen Irrthum erblicken dürfen, sondern absichtliche Vordatirung auf den zur Absendung in Aussicht genommenen Posttag. 7. September war Kestners ein Töchterchen geboren, bei dem also Goethes Mutter Pathenstelle übernehmen sollte; da sie nicht geantwortet zu haben scheint, erhielt das Kind den Namen Charlotte, den auch das im dritten Lebensjahr verstorbene erste Töchterchen getragen hatte. Doch bezeichnet Goethe den Namen nicht darum als einen ominojen, vgl. vielmehr IV, 159, 10. 17 über den Hannoveraner Rehberg s. Harnack p. XXXI sowie die Briefe Nr. 16 und 26.

2699. Vgl. zu 2662. Hs im Besitz der Frau Commercienräthin Merck in Darmstadt, hier nach einer durch B. Suphan und R. Wulckow vermittelten Collation. Antwort auf Mercks erschütternden Brief an Goethe vom 18. Oct. (M³ 278). Vgl. zu 2664. Es ist der letzte Brief Goethes an Merck, der uns erhalten ist; vgl. aber 166, 12 und "Postsendungen" vom 14. Dec. 1789. 54, 25 s. zu 2791.

2700. Hs vom Besitzer, Herrn Major v. Göchhausen in Dresden, freundlichst zur Benutzung übersandt; vgl. 2705. 55, 14 Oberftaumftr. Christian Georg v. Helmolt, Oberst, Kammerherr und Oberstallmeister in Gotha, auch schriftstellerisch thätig, vgl. Beck Ernst II S. 124. 56, 4 Amalie geb. Seidler. 9 Dr.

2701. Vgl. zu 427. Zu den Berichten s. die Auszüge aus Knebels Tagebuch unter 2696. 56, 15 vgl. 44, 21. 16 vgl. 46, 14. 24 ihren — anguvertrauen ungedruckt. 57, 17—23 vgl. 61, 1. 24 Christoph Gottlob Vent, Architekt und Officier, in Wege- und Wasserbau-Sachen Nachfolger Castrops, vgl. 161, 27. 228, 12. 260, 7. 58, 1 hat zwischengedrängt.

2702. 2708. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 53. Das Datum von 2702 folgt aus den zu 2696 mitgetheilten Auszügen. 59, 11 die sittliche Entrüstung der Weimaraner. 16 "Es wachsen meine Tugenden [Fähigkeiten, Kräfte], doch meine Tugend schwindet." 60, 6 zum Ausdruck s. VI, 325, 10. 13 wohl eine der Ziegesarischen Töchter.

2704. Vgl. zu 2695. Göschens Antwort nebst Ausführung des 49, 20 ertheilten Auftrags ist vom 8. November (überliefert in den zu 2658 bezeichneten Acten), das vorliegende Billet aber kann erst nach Goethes Rückkehr, frühestens am 22., geschrieben sein. Das Epigramm 61, 1—8 sendet Goethe am 16. aus Jena, als frische Arbeit, an den Herzog.

2705. Vgl. zu 2700. 61, 10. 11 fr. 13 bes nach wegen 2706. Nach dem getreuen Abdruck der Hs von W. Stricker in Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. III. Band Nr. 2. April 1866 S. 116. Adressat (1754—1830) war 1779—91 Prof. der Theologie in Erlangen, dann Senior der evangelischlutherischen Geistlichkeit in Frankfurt a. M. 62, 3 auf Goethes Brief vom 31. Oct. 1788 hat Jacobi erst am 15. Febr. 1789 geantwortet, vgl. 77, 11.

2707. Vgl. zu 491. Ungedruckt. 63, 2 vgl. 66, 5. Am 20. Febr. 1787 schrieb Goethe aus Rom an Fritsch, am 23. kam er durch Terracina.

2708. Hs im Goethe - und Schiller-Archiv. Friedrich Leopolds Frau Agnes, die Goethe im Frühjahr 1784 schätzen gelernt hatte, war am 15. November 1788 gestorben.

2709. Hs in HB. Vgl. 37, 7 und als Hauptquellen des oft geschilderten Herganges "Schiller und Lotte" 3. Ausg. I, 170. 180 f. "Schillers Briefwechsel mit Körner" 2. Aufl. I, 248. 65, 1 Amt über Arbeit 19 Serenissimo und Herrn nach mit 20 R. 23 an undeutlich, aber nicht bem 26. 27 Beurtheilung und üdZ.

2710. Vgl. zu 2666. Hs unbekannt, Jahn Nr. 8. 66,5 vgl. 63, 2. 14 am 4. December kehrte Goethe aus Gotha zurück, am gleichen Tage kam Moritz, der am 20. October Rom verlassen hatte, in Weimar an, wo er bis zum 1. Febr. 1789 Aufenthalt nahm.

2711. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 101 und Copie in KM. 66, 21 jest fehlt KM vgl. zu 2680. 67, 4 die Schlussworte der "Italiänischen Reise", Ovids Tristien I, 3 entnommen. 9 hierher KM 21 in Bezug auf den Unterschied männlicher und weiblicher Proportion? vgl. 248, 4—11 und 269, 20 sowie das vielleicht in dieser Richtung aufzufassende Bild 8, 17. 68, 4 habt KM 6 bie in

Klammern HN fehlt also Hs; vgl. das Urtheil der Frau Herder und den Widerspruch ihres Mannes in "Herder in Italien". 13 Hirt wünschte seine "Abhandlung über die Basiliken" Goethe zu dediciren, vgl. sein Schreiben in SGG V S. 162. 25 vgl. 121,3 und Herder in Italien S. 267. 28 Geftalt = Gesicht, nach Goethes Brauch 69,3 s. ebenda S. 218 "Goethe warnte mich letzthin sehr ernstlich vor meinen Träumen; das Schlimmste dabei sei, sie machen den Verstand krank" (9. Jan. 1789). 11 in KM ist vom 22. datirt; die Witterungsangaben in Knebels Tagebuch machen in Vergleichung mit 69, 12 Düntzers Lesung wahrscheinlich.

2712. Vgl. zu 2666. Ungedruckt. Adresse herrn hofrath Boigt Bohlgeb. Hierdurch wird die Datirung auf die Zeit vor Februar 1789 eingeschränkt als bis zu Voigts Ernennung zum Geh. Regierungsrath. Das Siegel (alter bartloser Mann im Profil mit Mütze) ist mir sonst nicht bekannt; das Papier gleicht durchaus solchem aus dieser Zeit, z. B. dem des Briefs an Voigt vom 16. August 1788. Inhaltlich ähnlich ist 2728. — Dennoch machen mehrere Einzelheiten die Datirung unsicher: die Anrede 69, 20, die Schreibung Berfa statt Berfa 21 (vgl. jedoch VI, 321, 11. VII, 8, 16), der Ausdruck tentiren 23 und endlich der Umstand, dass Goethe in jener Zeit keine mir bekannten Beziehungen zu Berka hatte, wohl aber im Frühjahr 1814 wo auch das Tagebuch vom 15. Mai notirt "Pfarrer". Dann aber müsste der Brief an einen andern Voigt gerichtet sein, etwa an Professor Johann Voigt (Friedrich Sigismunds Vater) in Jena, der damals den Titel Hofrath hatte, - und in diesem Falle wäre wieder verwunderlich, wie das Schriftstück in den Nachlass Christian Gottlob Voigts gerieth. 1788 und 1789 waren Pfarrer in Berka: Joh. Jak. Kirchner und Wilh. Konrad Hoffmann, 1814: Joh. Valentin Elle. Ein Kirchner war später Bauconducteur in Weimar.

2713. Vgl. zu 2666. Ungedruckt. Adresse Des herrn Hofrath Boigt Bohlgeb., daher wie vorige Nummer zu datiren. Die Zeit vor der italiänischen Reise ist durch die Schreibung hauße unwahrscheinlich.

2714. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK I, 91. Knebels Tagebuch 1. Jan. 1789: "Abends im Club. Da-

selbst Cammerrath Wiedeburgs Todt erfahren. Er wurde Morgens halb 11 Uhr vom Schlag getroffen und starb Abends gegen 10 Uhr. [2. Jan.] An Göthe wegen Wiedeburgs Tod... Abends bey die Wiedeburg. Kinder... [3. Jan.] ... Abends bey Wiedeburgs. Tod gesehen — sehr milter Ernst... [6. Jan.] ... Brief von Göthe, nebst Kupfern... [7. Jan.] ... An Henrietten und Max, nebst Kupfern von Göthe... [9. Jan.] ... An Göthe... [11. Jan.] Frau v. Stein u. Frau v. Kalb kommen gegen 11 Uhr. Gegen Mittag Frau v. Imhoff von Bareuth... Abends mit der Gesellschaft nach Weimar. [12. Jan.] Nicht gar wohl. Zu Haus. Nachmittags bey Frau v. Kalb — Herdern — Abends bey Göthe." 70,20 Was für ein Ereigniss auf den 12. Jan. fiel, ist mir unbekannt. 22 vgl. Herder in Italien S. 231.

2715. Vgl. zu 2695.

2716. Vgl. zu 268. 71, 14 biefer aus einer oder iener. 72, 4 Ernft aus ernft Zur Sache s. den fingirten Brief im Merkur 1789 I, 126-131 (Februar), der in Anknüpfung an eine Betrachtung der Eisblumen winterlicher Fensterscheiben die Manier bekämpft, wesentlich heterogene Erscheinungen in Natur und Kunst zu vergleichen: "das Unterscheiden ist schwerer, mühsamer als das Ähnlichfinden, und wenn man recht gut unterschieden hat, so vergleichen sich alsdann die Gegenstände von selbst". Knebel, von dem jene Betrachtung wird hergerührt haben, fühlte sich verletzt; seine rechtfertigende Antwort s. im Märzheft des Merkur S. 252 bis 256. Der persönliche Verkehr zwischen Goethe und Knebel war gering in diesen Wochen, laut Tagebuch des Letzteren sahen sie sich fünfmal. Dann heisst es darin am 26. Jan : "Brief gedruckt von Göthe erhalten ... [27. Jan.] Nachts nicht geschlafen sondern geschrieben an der Antwort von obigem Brief ... [28. Jan.] ... Morgens Moritz schöne Explication des Obigen ... [29. Jan.] ... Nicht geschlafen. An Moritz die Antwort des obigen Briefes . . . [1. Febr.] Der Herzog reist mit Moritz ab nach Berlin . . . Bey Göthe. [2. Febr.] ... Burgemeistern hier Nachm.... [4. Febr.] ... Mittags bey Frau v. Stein in Gesellschaft, Burgemeistern pp . . . [5. Febr.] An Göthe wegen Moritz Schrift . . . Burgemeistern hier . . . Abends bey Göthe." Diese Auszüge, .ergänzt durch Angaben aus "Herder in Italien", ergeben zugleich die Datirung von 2722 und 2723. Sie betreffen einen zweiten aesthetischen Principienstreit zwischen den Freunden, der, in schnellem Anschluss an den soeben beigelegten. durch Moritz' Abhandlung über die bildende Nachahmung des Schönen hervorgerufen wurde; vgl. den abschliessenden Bericht Carolinens vom 6. Febr. (Herd. in It. 241): "gestern vertraute mir Knebel etwas von seinem Streit mit Goethe und Moritz über des letztern Abhandlung. Es ist nun alles wieder gut. Goethe zeigt Moritzens Abhandlung in der Literaturzeitung an, und hat einen Auszug davon gemacht, den er Knebeln gestern gegeben hat, worüber er sehr zufrieden war." Aber erst am 22. Mai erschien in der Jenaer Allg. Lit.-Zeitung eine Anzeige von Moritz' Abhandlung, die weder in Goethes Sinne noch in seiner Sprache geschrieben ist. Man muss also annehmen dass Knebel bei seinem Besuch am Abend des 5. Febr. den Freund zum Verzicht auf die Anzeige bewog.

2717. Vgl. zu 2677. Vielleicht dem Februar angehörig; zu dieser Annahme zwingt jedoch 74,5 nicht, da die Weimarische Gesellschaft unter Carnabal den weiteren Begriff etwa der heutigen "Saison" verstand. So schreibt Goethe 86,8 am 19. Febr. von der Verlängerung des Carnevals, während Fastnacht erst auf den 24. Febr. fiel. 73,1 hatte nach nur 2 eigentlich nach 3ug [leich] 14 vgl. 26, 14. 17 man nach wir 22 Succeffion nach Craditi leib- nach 21

2718. Vgl. zu 2678. Schreiberhand, g überschrieben Copia Schreibens an Herrn Aniep im Jebr. 89. 75, 10 laut Brief von Kniep (pag. 369 des Fascikels) war dies verlorne Briefchen vom 26. Januar datirt. 76, 6 ben 24 Lücke

2719. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 12. Febr. 1789. b. b. 15. Febr. 77, s vgl. 43, 6. 11 vgl. 2693 und 2706. 18 Knebels Tagebuch 24. Jan.: "Mittags bey Göthe. Carneval von Rom gelesen." 23 vgl. 79, 16.

2720. Hs wie 2708. 78, 23 Lucrez als typischer Vertreter materialistischer Weltanschauung und schwerlich schon aus unmittelbarer Kenntniss seiner Dichtung, zu der Goethe erst später durch Knebel geführt wurde. 79, 16 vgl. 77, 23.

2721. Vgl. zu 2698. 79, 20 vgl. 54, 4.

2722. 2723. Vgl. zu 268. Hs des zweiten Billets im Besitz des Herrn C. Meinert in Dessau. Über Datum und Inhalt vgl. zu 2716. Das erste Billet unter 1798 überliefert, bisher in Dec. 1807 datirt, das zweite (GJ VII, 168) in Ende 1780. 80, 5 der Genitiv wohl absichtlich umgangen 7 Rec. 8 Lit. 17 Schreibfehler oder Wortspiel?

2724. Vgl. zu 2671. 81,9 das nach nichts 31 [münschen übrig bleibt] 82,6 Cavaliere Lodovico Venuti, Maler in Neapel 10 vgl. 152, 11. 260, 28. 14 vgl. VII, 125, 3. 28 eine nach die 83,8 Peter Biermann, Landschaftsmaler aus Basel in Rom, hatte zwei für Goethe gearbeitete Landschaften der Herzogin verkauft und fragte an, ob er sie für Goethe nochmals arbeiten sollte (SGG V S. 112).

2725. Vgl. zu 2666. 83, 13 Oberm. 17 Fr.

2726. Über diese Nr. wie über 2727, 2730 und 2733 vgl. zu 1039. Die dort ausgedrückte Wahrscheinlichkeit, dass alle vier Nummern der zweiten Tasso-Bearbeitung zugehören, konnte durch inzwischen vermehrte Beobachtung nur wachsen. Die absichtliche Voranschickung dieser ersten Scene als "Prologus" spricht Goethe 94, 8 aus. Ergänzend ist noch zu bemerken die Übereinstimmung 84, 17 mit 85, 8; Knebels Tagebuch 11. Febr. 1789: "Göthes 8. Theil gelesen. [12. Febr.] . . . An Göthe, wegen seines 8. Theils. Mittags mit ihm bey Herzogin L. Abends bey Fr. Herder u. Fr. v. Kalb." Dass die Vorlesung bei Frau v. Stein nicht stattfand wird auch durch 94, 6 und Herder in Italien S. 252 wahrscheinlich. Caroline Herder erhielt am 18. Febr. eine Abschrift der ersten Scene des Tasso, die sie am 20. ihrem Mann schickte.

**2727.** Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK I, 92. Datirung vgl. zu 2726.

2728. Vgl. zu 2666. Adresse Herrn Hofrath Boigt Wohlgeb. Vgl. Goethes Urtheile über Vulpius an Jacobi. Am 16. Febr. 1789 schreibt Voigt an Hufeland (Diezmann, Aus Weimars Glanzzeit S. 49), Goethe interessire sich für den jungen Anton Hunnius: "Er scheint viel und mancherlei aber nichts Ganzes zu wissen. Griechisch, Latein, Englisch, Französisch, deutsche Verse, Statistik und deutsches Recht

ravagirt in seinem Kopfe. Er geigt, singt, ficht, spielt die Harfe und tanzt. Dazu kommt dass er ein glattes Kerlchen ist. Sein Vater ist Amtmann in Capellendorf und kann ihm jährlich kaum 2—3 Körbe Kartoffeln geben." Voigts Hoffnung, ihn vom Theater fern zu halten, schlug fehl; er debutirte in Weimar am 8. Jan. 1791, entfloh aber schon nach 5 Wochen in Folge eines Liebesabenteuers. Vgl. 285, 7; später als Sänger und Dichter anerkannt.

2729. Vgl. zu 2666. Beziehung unbekannt.

2780. Vgl. zu 268. Hs unbekannt, hier nach GK I, 93. Datirung vgl. zu 2726. Die Absicht 86, 5 macht die Zeit kurz nach dem 12. Febr. 1789 wahrscheinlich; Knebel speiste (86, 3) am 17. und 24. d. M. bei Hof.

2731. Vgl. zu 427. 86, 8 vgl. zu 2717. gedruckt; vgl. Herd. in It. S. 240 und Briefe von Schillers Gattin an einen vertrauten Freund S. 42. Aus keinem der Berichte ist zu entnehmen, wer 86, 13 gemeint ist, vielleicht Bode (vgl. zu VI, 406, 6). Vermuthungen über das Modell (oder eines der Modelle) für den Goethischen Mephistopheles hieran knüpfen zu wollen wäre müssig; Goethe selbst wendet den Namen vorübergehend auf Personen an, die der dichterischen Figur völlig fern stehen (VII, 181, 3. 190, 16). 12 3ig. 12 Marich. 16 Schillers Fiesco wurde am 14. Febr. 1789 von Bellomos Truppe gegeben. 18 boshafte Bemerkung ähnlicher Art IV, 238, 6. 87, 1 **S**. 7 es nach wir f 24 Maj. G. 27 Br. 88, 4 **C**. 19 Br. der Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung. 21 der schwäbische Theologe, unter dem 15. Apr. 1789 als ordentlicher Professor der orientalischen Sprachen in Jena angestellt, für den nach Göttingen abgerufenen Eichhorn. 27 Architekt in Hamburg, zum Wiederaufbau des 1774 abgebrannten herzoglichen Schlosses berufen, der für die nächsten neun Jahre auch Goethe, als Mitglied der Commission, lebhaft beschäftigte. 89, 4 bas nach es

2782. 89,24 am 19. Febr. wurde nach Schöll (GSt<sup>2</sup> II, 638) gespielt "Die Bergknappen" Operette von Stephanie dem Jüngeren, und "Der schwarze Mann". Posse von Gotter. Doch scheint es nicht nöthig, an eine theatralische Aufführung zu denken, zumal dem entgegensteht Knebels Tage-

buch 19. Febr.: "Gegen Mittag Goethe hier. Bleibt zum Essen. Abends Fr. v. Kalb, v. Imhoff, v. Stein bey mir soupirt. Histoire secrete de la Cour de Berlin." Mirabeaus Scandalbriefe enthielten Manches was Frau v. Stein eher als jene Theaterstücke an "eine traurige Würcklichkeit" erinnern konnte, vgl. Schiller an Lotte 25. Febr. 1789: "Unter andern soll der König Willens gewesen seyn, sich die Voss zur linken Hand trauen zu lassen, und sich um die Einwilligung der Königin darein beworben haben." Die Weimarische Gesellschaft riss sich damals um das Buch.

2783. Vgl. zu 268. Datirung zu 2726.

2784. GSt<sup>2</sup> 830. Inhalt und Schreibart weisen auf 1788/89. Fielitz bezieht 91, 14 auf den Ende Januar abgeschlossenen Druck der "Geheimnisse" im 8. Band der Göschenschen Ausgabe. Diese aber waren der Frau v. Stein nichts neues. Ebenso wenig ist mit Düntzer ("wegen des Dichters geheim gehaltener Liebe") an "Tasso" zu denken. Mit gutem Grunde vielmehr bezog Schöll die Geheimniffe auf die vertraulichen Berichte, über deren unfreundliche Aufnahme Goethe sich 123, 16 beklagt. Da diese Beschwerde, vom 1. Juni 1789, auf Mittheilungen zurückgreift, die nicht kurz zuvor erst gemacht sind, wird man sie, und damit den vorliegenden Brief in den Februar setzen dürfen, als in eine Zeit, in welcher (nach Ausweis von 2732) Auseinandersetzungen und Annäherungsversuche stattfanden. liebe ist ohne Zweifel als Accusativ des Substantivs aufzufassen (nicht mit Schöll und Düntzer als Anrede), und bezeichnet den Inhalt der Geheimnisse.

2735. 2736. Vgl. zu 72. Hss unbekannt, hier nach HN I, 105. 92, 7 das erste er in Klammern ergänzt HN, fehlt also Hs 93,6 "Verwicklung" 17 vgl. zu 41,8. 2736 war Beilage zu Carolinens Brief an Herder vom 8. März 1789 (Herd. in It. Nr. 78 vgl. S. 299) und kann nicht vor dem 2. März geschrieben sein, weil Caroline auch an diesem Tage (Nr. 76) schrieb. 95,6 das Wort in Klammern schmeckt nach einem Zusatz Düntzers. Zur Sache vgl. zu 2681.

2737 und 2739 vgl. zu 2686. 99, 20 an Göttling, vom 23. März (Burkhardt). Über 99, 19 ist als Datum zu ergänzen [24. März.]

2788. Hs in *HB*. Vgl. Harnack Nr. 65 und 66. 97,2 für das Römische Carneval. 98,5 unb — 6 hätten am Fussende der Seite, durch Zeichen hierher gewiesen für fernere. Zu den an Lipsens Unterricht später Theilnehmenden gehörte auch Charlotte v. Lengefeld; im Schiller-Archiv befinden sich zwei kleine Kupferplatten, auf welche sie unter Lipsens Anleitung Landschaften zu ätzen begonnen hat. 15. 17. 20. 28 lehrreich für die Entwicklung der Formen und des Gebrauchs dieser Comparative.

2740. Vgl. zu 2666. Ungedruckt. Datirt unter Vergleichung von 85, 10 und auf Grund davon, dass der Herzog am Dienstag d. 31. März 1789 zu seinem Regiment nach Aschersleben ging.

2741. Vgl. zu 427. 100, 22 in Schlossbau-Sachen, vgl. 101, 1 Schmidt, Voigt und Wedel. 16 lefen nach 3u 17 vgl. die Briefe und Erklärungen im Intelligenzblatt der Jenaer Allg. Lit.-Zeitung Nr.51 und 52 vom 18. April 1789, auch Nr. 46 vom 18. April unter III. 18 auch üdZ 25 Ør. Die Hofdame v. Voss, linker Hand mit König Friedrich Wilhelm II. vermählt und zur Gräfin Ingenheim erhoben, starb im März 1789. Ihre Nachfolgerin wurde die Gräfin Sophie Dönhoff. 102, 7. 8 Unternehmung vorzüglich üdZ 17 8. SGG V S. 156. 28 8. 46, 14. 103, 10 seinen Gönner, den preussischen Minister v. Heinitz, dem Moritz seine Vorlesungen "Anthusa oder Geist der römischen Alterthümer" Berlin 1791 widmete. 11 die von Moritz und Hirt 1789-1793 herausgegebene Zeitschrift "Italien und Deutschland in Bezug auf Sitten, Gebräuche, Litteratur und Kunst", zu der Goethe keinen 12 ersteren deutlich; das Buch ist 9 Bogen Beitrag lieferte. 4º stark. Vgl. 277, 12. 24 in den Erotica Romana, vgl. zu 46, 14. 120, 12 und Werke I, 419.

2742. Vgl. zu 2706. 104, 21 vgl. 107, 15.

2743. Vgl. zu 2671. 105, 17 heraustommt nach in Leipzig 21—25 am 13. April, dennoch das Datum 107, 14 deutlich; mit 106, 1 beginnt veränderte Schrift. 107, 2 die einigen — in ihren Kunstanschauungen übereinstimmenden 3 Mahern öfter so.

2744. Vgl. zu 2695. 107, 15 vgl. 104, 7. 18. 108, 6 Tasso und Lila.

2745. Vgl. zu 2677. 108, 11 s. SGG V Nr. 60—62. 109, s bezeichnen über ausdrücken 16 einfachsten üdZ 110, s sehen nach musthen ... an oder müssen 9 von hier ab andre Schrift. 14 eine — Stellung aus ganz neue Stellungen 21 einen üdZ 22 s. 2777. 25—27 quer auf der vierten Seite vgl. SGG V S. 155.

2746. Vgl. zu 268. Ungedruckt. Hs Grossh. Bibl. Weimar (s. zu 2677). Zeitbestimmung nach den Angaben über Lips, Arens und Reichardt, der am 24. April nach Weimar kam, sowie Knebels Tagebuch, besonders 4. Mai: "Nachmittags in der Musik von Reichardt. Nachher spazieren. Abends bey Göthe." Am 7. und 15. Mai schrieb Knebel an Goethe (vgl. 111, 19), am 21. kam er zu dauerndem Aufenthalt wieder nach Weimar. 111, 4 vgl. zu 46, 14. 12 Arens, s. zu 88, 27 und Knebels Tagebuch 5. Juni "Mittags bey Göthe, mit Herrn Arens aus Hamburg". 16 vgl. 2738. Lips antwortete am 22. April (SGG V Nr. 66.). — Auf beiliegendem Zettel die 111, 1 bezeichneten Distichen

Mächtigster Herricher ber Belt, bom himmel bie Fürften gu richten

Einig erwähleter Fürft, unüberwindlichster Helb Gönne der eifrigen Pflicht dieß nimmer gesehene Dichten Bon nicht gesehenem Ruhm, welchen dein Abler erhält. Heräus.

Die Verse bilden den Anfang eines Gedichts auf den Welterfreulichen Geburtstag Kaiser Karls VI. anno 1713 (s. "Gedichte und Lateinische Inschriften des Kaiserlichen Raths etc. Herrn Carl Gustav Heräus" Nürnberg 1721 S. 68). Der Dichter hatte für Knebel und Goethe, die ja beide zu dieser Zeit im Geschmack der Alten epigrammatisirten, Interesse wegen seiner Bemühung, die antiken Versmasse durch Zuthat des Reimes für die deutsche Poesie brauchbarer zu machen.

2747. Vgl. zu 72. Über den Ruf nach Göttingen s. Haym Herder II, 419—428. Datum gesichert durch Herder in Italien S. 368: es ist der dort als fehlend bezeichnete Brief, den erst Bernhard Suphan, Preuss. Jahrb. 43, 88 veröffentlichte. 112, 18 bon nach aus 113, 19 baß nach so

2748. Vgl. zu 427. 114, 10 s. 116, 13—19. Caroline an Herder 10. Mai: "Gestern hat er den Tasso bis auf drei Scenen der Herzogin vorgelesen"; hierdurch ist der Brief datirt. 19 vgl. zu 88, 27. 115, 4-7 vgl. 2747. 8 s. 2738. 111, 16 u. SGG V Nr. 66. 13 gefährich Deutich= 15 um nach und 16 an nach ihm 25 Klein aus Deuich= ist unter den Fürsten Germaniens" mit der Bestimmung unter die "Erotica", vgl. 46, 14 und 120, 3; vielleicht aber auch ein anderes, nicht überliefertes, vgl. zu 200, 6.

2749. Vgl. zu 427. 116, 3 vorige Nr. 4 S. R. zu 88. 27. 13 nordifche 17 vgl. schon 155, 18. 117, 2 vgl. 9 Mem. zu 46, 14. 13 der ber 17 am 11. Mai traf er dort ein, s. Briefw. mit Körner I<sup>2</sup>, 312. 18 8. 88, 19. 22 Beichr. 25 vgl. 2740. 118, 1 Die R. S. durch 118, 10 in diese Zeit gewiesen und an den Haupttheil von 2749 anzuschliessen, weil dieser auf einem ganz gleichartigen, völlig beschriebenen Bogen steht; zu 2-9 vgl. 2902. 118, 3 Gem. fern) üdZ 20 vgl. Werke II, 82, 29.

2750. Vgl. zu 427. Datirt durch 120, 3: der Ausdruck zeigt dass der Herzog auf die Nachricht 115, 24–26 vom 10. Mai bereits geantwortet. 119, 7 die Geburt eines toten Prinzen, vgl. 105, 21. 18 bieles über alles 24 nach nach an 25 vgl. 116, 17.

2751. Vgl. zu 268. Bisher undatirt, auch hier nur vermuthungsweise, indem ich 120, 11 auf das 111, 3-5 gegebene Versprechen beziehe und die schon 103, 23 geplanten Verse, s. Werke I, 419. Knebel war vom 5.—21. Mai in Jena: Goethe erwartet ihn 120, 15 bald zurück. Knebel erwähnt im Tagebuch während dieser Zeit einen Besuch Goethes nicht ausdrücklich, wohl aber am 16. Mai: "Wedel hier, nebst Oertels und grosser Gesellschaft aus Weimar. Speisen in der Sonne. Trinken Nachmittags Coffe bey mir. Abends fort."

2752. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 120. Datirt durch Carolinens Brief an Herder vom 29. Mai 1789: "Goethe ist in Belvedere; ich habe ihn heute über den Brief, der in Venedig liegt, um Rath gefragt. Da ein gutes Wort über dich im Brief steht, so schicke ich dir seinen Brief selbst. Nimm aber das Wort "guten Alten" nicht

übel auf." 121, 10 am ersten Pfingsttag, Mai 31; an diesem Tage war Caroline mit Frau v. Kalb in Belvedere, wo Goethe bis zum 7. Juni blieb. Der Herzog war am 31. Mai zurückgekehrt.

2758. Briefe von Goethe an helvetische Freunde S. 12. Adresse A Monsieur Monsieur Lips, Peintre Suisse, à Rome Franco Trent al Corso incontro al Palazzo Rondanini. Aus Weimar statt Belvedere datirt in Rücksicht auf den in der Nähe des römischen Belvedere Weilenden. 121, 20 s. Harnack Nr. 66. 23 nicht überliefert. 122, 8 vgl. 115, 18.

2754 und 2756 machen den Schluss der fünfzehnjährigen Correspondenz, die sich erst nach siebenjährigem Schweigen wieder belebt. 123, 5 schon am 5. Mai hatte Frau v. Stein Weimar verlassen, sie besuchte in Frankfurt Goethes Mutter und erreichte am 4. Juni Ems, das Ziel ihrer Reise. 124, 3 der Beginn der Verbindung Goethes mit zu 2734. Christiane Vulpius ist auf Grund von Goethes Äusserung gegen Schiller vom 13. Juli 1796 mit Sicherheit auf den 13. Juli 1788 zu setzen. Bei Beurtheilung von 3-8 darf man nicht vergessen, dass Goethe hier eine für jene Zeit durchaus nicht so unerhörte Unterscheidung macht; es genügt, auf Herder in Italien S. 218. 236 hinzuweisen und auf das schlichte "Sie verdenkt ihm das sehr", womit Caroline a.a.O. S. 278 über die Entdeckung des Verhältnisses durch Frau v. Stein berichtet. 10 mittheilend aus mittheilender 125, 8 eingeführt nach beobachtet die 127, 10 seine in Weimar fast allseitig gemissbilligte Thätigkeit als preussischer Ge-13 und üdZ 22 zuwider aus zuwieder nicht nach das 128. 12 es waren zwei und eine halbe Woche.

2755. Hs im Grossh. Museum zu Weimar. Hier nach dem von Carl Ruland freundlichst verglichenen Druck in Zahns Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II (1869), 327. Adresse Des Herrn Geh. R. Schnauß Hochwohlgeb. Empfangsvermerk "ps. d. 5. Juni 1789". In Sachen der Eisenacher Zeichenschule. 126.4 allefalls

2757. Hs in der Culemannschen Sammlung in Hannover, von Julius Schönemann freundlichst collationirt. 129, 27 J. A. P. Schulzens Chöre und Zwischenmusik zu Racines "Athalie", Ausgabe der Partitur mit deutscher

Übersetzung des zugehörigen Textes von Karl Friedrich Cramer, Leipzig 1786. Vgl. Allgemeine Musikalische Zeitung 1842 No. 2. Von dieser Arbeit Goethes ist bisher nichts bekannt geworden. (Vgl. 158, 14.)

2758. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. 130,9 dass dieses No. 2747 ist, zeigt "Herder in Italien" S. 368. 384. Am 15. Juni schrieb auch Caroline ihrem Mann nach München, woraus sich das Datum vorliegenden Briefs ergibt; beide fand Herder dort am 29. Juni.

2759. Vgl. zu 2671. Am 14. Mai hatte Herder Rom und die Herzogin Mutter verlassen, mit welcher er von der Berufung nach Göttingen nicht gesprochen zu haben scheint. Der vorliegende Brief setzt voraus, dass Herder sich zur Zeit seines Eintreffens nicht mehr in der Gesellschaft der Empfängerin befand. Harnack a.a.O. S. 245 setzt den Brief in den Mai; jedenfalls ist "Mitte Juni" zu widerrufen und aus 132, 21 zu schliessen, dass Goethe schon Anfang Juli die Antwort der Herzogin auf vorliegendes Schreiben in Händen zu haben hoffte: hierdurch wird dieses spätestens in den Anfang Juni gewiesen. 131, 20 das erste fic fehlt.

2760. Strodtmann, Bürger III, 239. Adresse Herrn Gottfried August Bürger nach Göttlingen. 133, 2 Gedichte, Göttlingen 1789, zwei Bände. 5 über Bürgers Besuch bei Goethe s. Althof an Nicolai, Dec. 1796 (Strodtmann IV, 270). Sachlich ist dieser Bericht unanfechtbar; auch die Frage nach der Frequenz der Universität Göttingen, die Althof so unerhört schien, entspricht durchaus Goethes damaligem, durch Herders Berufung erregten Interesse.

2761. Vgl. zu 109. Hs auf der Stadtbibliothek in Trier, hier nach dem einzigen Druck: Kölnische Zeitung 15. Juli 1859. 134, 1 Frau v. Stein besuchte sie am 12. Juni in Offenbach.

2762 und 2763. Vgl. zu 2695. 134, 19 Am 12. Mai 1789 schrieb Göschen an Goethe, er habe durch Bertuch gehört, der Herzog wünsche einen Druck der Iphigenie mit lateinischen Lettern und wolle Unger in Berlin damit beauftragen; Göschen erklärt seinerseits diesen Druck veranstalten zu wollen. Vom Tasso ist dabei noch nicht die Rede, doch muss Goethe in dem nicht überlieferten Brief

an Göschen vom 8. Juni (vgl. "Postsendungen") die Absicht von der Iphigenie auf dieses Drama abgelenkt haben, da Göschen am 17. Juni antwortet "Für die Erlaubniss den Tasso auf schönes Papier mit lateinischen Lettern von Didot in Paris zu drucken, dank ich gehorsamst. Da die Lettern noch nicht aus Paris angelangt sind und noch mancherley Vorkehrungen zu dem möglichst schönen Gebrauch derselben zu veranstalten sind, so kann ich nicht eher mit diesem Druck anfangen als Neujahr 1790. Herr Unger hat schöne Lettern und gutes Papier, aber sein Druck ist nicht correct und nicht accurat [vgl. 136, 8]. Mein Ehrgeiz wird mich spornen diese Mängel zu vermeiden." Goethes Zustimmung 134,19 ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit: zur Ausführung kam sie nicht. 134, 21 vgl. zu 148, 21. 135, 1 ber Buchbandlung = des Buchhandels; Göschens Geschäft war damals noch von bescheidenem Umfang. v. Biedermann 12. 13 den Empfang beider Sendungen bestätigt Göschen am 1. Juli, die beiden ersten gedruckten Bogen sendet er am 2. August, den dritten am 15., dann beginnen die Stockungen und Entschuldigungen, die Probebogen sind Anfang Januar 1790 in Weimar, und am 14. Febr. 1790 gehen die gebundenen Expemplare an Goethe ab. 20 vgl. 107,17.

2764. Hs in  $\overline{HB}$ . 136, 1 vgl. 117, 22. 136, 19—137, 7 ungedruckt. In Goethes Diensten standen damals Johann Paul Friedrich Götze und Christoph Erhardt Sutor; welches von beiden Bruder Reichardts Vermittlung anging, weiss ich nicht, doch war ein Ernst Johann Karl Heinrich Götze zu jener Zeit Kammermusiker in Weimar.

2765. Vgl. zu 268. Am 21. Juni kehrte Knebel von Weimar nach Jena zurück, am 9. Juli notirt er im Tagebuch "Tasso von G." Am 10. Abends kam Goethe nach Jena, dann 11. Juli: "Morgens mit Göthe im Griesbachischen Garten. Hier zu Mittag. Nachmittags spazieren und auf der Saale. [12. Juli] ... Mit Göthe in der Stadt ... [13. Juli] ... Göthe geht ab." Am 15. Juli fuhr Knebel wieder nach Weimar, wo er bis zum 17. Sept. blieb. 21 an ihrem Namenstage.

2766. Vgl. zu 427. 138, 2 in Ilmenau 8 vgl. zu 88, 27. 9 B. Contr. Steffany 138, 22 und 139, 2 unbekannt.

139, 4 vgl. 159, 21. 160, 12. 163, 5. 7 vgl. Tagebücher II, 323. 11 vgl. 156, 17. 215, 3. 259, 23. 283, 20. 2916. 2918. 2920. 22 er kam am 9. in Weimar an. 24 der Berufung nach Göttingen 26 vgl. zu 2765.

2767. Ungedruckt. Aus den zu 2687 bezeichneten Acten Fol. 128. Adresse Des Herrn Geheimberath und Cammer Bräfibenten Schmidt Hochwohlgeb. nach Weimar.

2768. Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München) 1878 No. 33. 141, 9 Cap. Mftr.

2769. Vgl. zu 2671. 142, 14—143, 4 vgl. 2759 und die Antwort der Herzogin auf vorliegenden Brief (— die auf 2759 ist nicht erhalten —) vom 7. Sept. 89, SGG V Nr. 78. 143, 17—24 auf besondrem Zettel 23 seinem Bruder Philipp vom König zur Wohnung angewiesen (Harnack).

2770. Hs in *HB*. Lips reiste am 10. Juli aus Rom ab; einen Brief Goethes nach Zürich verzeichnen die "Postsendungen" unter dem 1. Juli.

2771-2775. Vgl. zu 72. Hss Kgl. Bibl. Berlin mit Ausnahme von 2772, das hier nach HN I, 110 und Copie in KM gegeben wird, da die Hs unbekannt. 2771 schon als 2352 gedruckt (VII, 258), ohne Zweifel aber diesem Zusammenhang angehörig, als zwischen dem 9. Juli (Herders Rückkehr) und Goethes Abreise nach Wilhelmsthal (vgl. 143, 6) geschrieben; wie 145, 14 zeigt, ist 2772 vom dritten Tage des Aufenthalts daselbst. 145, 19 beinen] Frau KM 13 fehlt HN 20 woher? 146, 10 vgl. 137, 12. Nr. 2775, die hierdurch datirt wird. 13 vgl. zu 46, 14. 147, 3 den 15. August; am 17. Abends kamen der Herzog und Goethe nach Weimar zurück. 5 **S**D. 24 vgl. zu 198, 3. 25 Herder in Italien S. 278. 301. 148, 4 vgl. 146, 12.

2776. Vgl. zu 2695 und 2762. 148, 13 nicht in Klammern mit Fragezeichen v. Biedermann, fehlt also Hs 21 vgl. Göschen an Goethe (in den zu 2695 bezeichneten Acten) 15. Aug. 1789: Vulpius am 14. in Leipzig angekommen, missmuthig, für trockne Buchhändlerarbeit nicht geeignet, als Schriftsteller auf unsicherem Boden, zum Übersetzen nicht kenntnissreich genug, für Correcturen zu unruhigen Temperaments; vielleicht könne ihm der Kreissteuer-Einnehmer Weisse "der Procurator aller Hofmeister" eine Stelle

bei einem jungen Edelmann verschaffen, aber auch da würde ihn der Mangel an französischer Sprachkenntniss und Musik hindern; eine kleine Arbeit habe er, Göschen, ihm jedoch verschaffen können und hoffe für's Weitere. Vgl. 2778.

2777. Vgl. zu 2677. 149, 6 s. 110, 21. 150, 4 founten 25 wohl auf der Nolanischen Vase, s. SGG V S. 181. 151, 15 englischer Bankier und Kunsthändler in Rom.

2778. Jahn, Goethes Briefe an Leipziger Freunde, 2. Aufl. S. 260. Zur Sache vgl. 2776. 152, s v. vor Goethe einzuschieben wäre nicht unberechtigt; ältere Herausgeber haben es öfter nicht beachtet, da Goethe dem v in der That oft die Gestalt einer ganz unbedeutenden Schlinge in dem Verbindungsstrich zwischen dem W und G gibt.

2779. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Adr. Herrn Birchräf. Herber. Diesen Titel bekam Herder durch Decret vom 24. August 1789, nachdem er sich endlich entschieden hatte, in Weimar zu bleiben. 152, 11 vgl. 82, 10. (106, 4. 141, 18?)

2780. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Zur Zeitbestimmung vgl. 153, 10 und Knebels Tagebuch 16. September: "Mittags bey Göthe, mit Herrn Inspektor Werner... [17. Sept.] ... Eingepackt nach Jena. Gegen Mittag mit Göthe hinübergefahren. Mit Herrn Inspektor Werner im Kabinet." 152, 20 Julp. 153, 4 Waare oder Waaren nicht ausgeschrieben.

2781. Vgl. zu 2666. 153, 10 Abraham Gottlob Werner in Freiberg, der Begründer der neptunistischen Geologie. 20 dieser wurde berufen. 25 Voigt kam nicht. Goethe war während dieses Aufenthaltes wenig mit Knebel zusammen, am 27. September notirt dieser im Tagebuch: "Göthe erhält Briefe von Weimar, nach Aschersleben mit der Herzogin zu gehen und reist Abends noch ab." Vgl. 155, 18.

2782. Vgl. zu 2666. Hs unbekannt, Jahn Nr. 9. Die engere Datirung nach v. Biedermann, Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 2. Juli 1868: Der Bergsekretair (154, 8) Voigt wurde am 18. December 1789 zum Bergrath ernannt, die Steiger (154, 21) Süss und Schreiber trafen am 30. September in Ilmenau ein, und der Winter (154, 14) wird erwartet.

- 2783. Vgl. zu 268. S. die zwischen Knebel und Carl August gewechselten Briefe vom 12. und 15. October 1789 (Düntzer Carl August an Knebel und Herder S. 91 f.). Knebel, der sich in der Erwartung einer festen Anstellung (als Kanzler der Universität Jena) getäuscht sah und durch Einmischung eines Unbekannten misstrauisch gegen den Herzog geworden war, erbat sich von diesem Urlaub auf unbestimmte Zeit. Carl August suchte ihn freundschaftlichst zu beruhigen und lud ihn nach Weimar ein. Knebel, der des Herzogs Brief am 15., Goethes am 18. erhielt, kam am 19. October nach Weimar und blieb dort, Goethes Wunsch erfüllend, bis zum 22. April 1790, um dann erst auf ein Jahr nach Ansbach zu gehen (vgl. zu 2816 und 155, 12 mit 1789 begann Boies "Neues deutsches Museum", das sich in 4 Bänden (— 1791) an sein "Teutsches Museum" (24 Bände 1766—1788) anschloss.
- 2784. Vgl. zu 2671. 155, 16 in deutlich; Neigung, die Namen der Himmelsrichtungen ohne Artikel zu gebrauchen (vgl. 167, 19), durch Assimilirung der Nasale begünstigt. 18 vgl. 116, 15. 119, 25. 179, 13 und zu 2781. 22 vgl. 162, 8. 224, 20. 156, 14 befannter nach uns 17 vgl. 189, 11.
- 2785. Vgl. zu 498 und 5, 10. 157, 14 "Scherz, List und Rache". 158, 10 Fr. 11 für] an Augenscheinlich trat unter dem Schreiben der Ausdruck für forgen an die Stelle von an benden 14 vgl. 129, 27. 17 Fr. Sch. 19 auf 2½ Jahre, vgl. 162, 14. 163, 21. 167, 27. 171, 20. 200, 6. 2911—2915. Die Stellen 158, 3 Göfchen 5 fieht. 7 aber befeht. 9 wenn 10 fchreibt von Riemer mit bekannter Meisterschaft durchstrichen.
- 2786. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. 158, 24 im Wedjel so viel wie "kreuzend". 159, 1 Oper von Reichardt 4 Ludwig Fischer, ein hervorragender Bassist. 20 vgl. 165, 19. 223, 14. 235, 11. 279, 14. 2886. 282, 14. (zu 2897). 297, 23. 298, 8. 323, s. Goethe beabsichtigte den später im "Gross-Cophta" verarbeiteten Stoff als Oper zu gestalten, und zwar ursprünglich für Kayser; die Angabe VIII, 245, 7 dass der "Conte di Rostro impudente den unverschämtesten aller Charlatane" vorstellen werde, zeigt, dass hier mit dem "Conte" eben

dieser Stoff des erst im September 1791 (281, 3) so getauften "Gross-Cophta" gemeint ist. 21 vgl. 160, 12.

160, 12 vgl. 139, 4. 2787. Vgl. zu 427. 14 Canzlist. der die herzoglichen Rescripte mit der 17. 18 citirten Anredeformel (genau: "Veste, und Hochgelahrte, Räthe, liebe Getreue!") zu mundiren hatte. 21 Jery und Bätely; Scherz, List und Rache. 161, 3 die Gewältigung der Wasser in Ilmenau. 4 vgl. 2782. 5 Sefr. 12 als Bergrath 19 vgl. 2767. 27 vgl. zu 57, 24. 162, 4 Brobts aus Brobs 8 vgl. 155, 22, 12 Sefr. 14 vgl. 158, 19.

2788. Vgl. zu 427. 163, 3 s. zu 46, 14. 5 vgl. 139, 4. Knebels Tagebuch 16. Nov.: "Nachher [Abends] bey Herder, wo Göthe den Faust vorgelesen." 3. Dec.: "Abends bey Göthe, Faust vorgelesen. Coadjutor, Herzog, Herder, Wieland, Wedel p. soupirt." Dass Goethe, laut derselben Quelle, am 4. Dec. mit Dalberg, Carl August und Knebel auf einen Tag nach Jena fuhr, sei hier anschliessend bemerkt. 7 menn 13 vgl. 151, 9. Lips kam am 13. Nov. (Knebels Tagebuch). 17 die Metamorphose der Pflanzen, vgl. 165, 16. 168, 13. 2793. 2794. 2798. 173, 22. 181, 23. 183, 20. 212, 12. 213, 14. 214, 12. 253, 3. 265, 9. 270, 2. 276, 11. 284, 12? In Nr. 130 vom 11. Nov. 1789 kündigte das Intelligenzblatt der Jenaer Allg. Lit.-Ztg. an:

"Beym Buchhändler Wilhelm Vieweg dem Jüngern in Berlin erscheint zur Ostermesse 1790: Sprengels (Rektors zu Spandow) Versuch die Konstruction der Blumen zu erklären. Dieses Buch wird philosophischen Naturforschern gewiss nicht unwillkommen seyn, da es den ersten Schritt zur Erklärung eines Geheimnisses enthält, welches, selbst nach Linnés Meynung, bis jetzt noch kein Botaniker zu erklären im Stande gewesen. Es wird bestehen 1) aus einer Einleitung, in welcher der Herr Verfasser seine Theorie selbst vortragen wird. 2) Aus einer Anzahl von verschiednen Blumengattungen, die er nach derselben untersucht hat. Die nöthigen Zeichnungen zu diesem Werke sind nach der Natur verfertiget, und werden durch einen geschickten Künstler gestochen werden." Sprengels Arbeit erschien meines Wissens nicht. 158, 19.

- 2789. Vgl. zu 427. Ungedruckt. Aus den zu 2687 bezeichneten Acten. Antwort auf ein Gesuch des Mühlenbesitzers J. A. Weidner in Jena vom 9. Nov. 1789, das Goethe "zu Eröffnung seines Sentiments" vorgelegt wurde. 164, 5 Seft. 12 Sef. 15 bie aus das
- 2790. Hs in HB. Adresse Herrn Capellmeister Reicharbt nach Berlin. 164, 21 Knebel, der jetzt lebhaft mit Goethe verkehrte, erwähnt Reichardts Anwesenheit nicht im Tagebuch. 165, 1—8 Im handschriftlichen Nachlass befindet sich nichts bezügliches. 16 vgl. zu 163, 17. 19 vgl. zu 159, 20. 20 s. 159, 23. 22 s. 159, 1.
- 2791. Durchpausung der Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Adressat (vgl. 54, 25) der Cabinetsecretair des Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt. s Merck hatte Gelder aufgenommen, um das Darlehen des Herzogs Carl August zurückzahlen zu können, damit dieser im Fall neuen Verlustes nicht den Muth und das Vertrauen zu anderweitiger Wohlthätigkeit verlieren sollte.
- 2792. Vgl. zu 2671. 167, 3 parenthetisch; die Hs lässt das durch die Interpunction Mineralien hauptsächlich, noch weniger erkennen. 4 vgl. 216, 12. VIII, 416. 19 s. 155, 16. 20 vgl. 2735. 24 vgl. 158, 19. 27 im nach und W auf der Seitenscheide; hierdurch würde sich auch das Fehlen eines Wortes wie Ouartiere vor im erklären, das sich jedoch auch aus 24 ergänzen lässt. 168, 13 vgl. 163, 17. 15 streben nach such
- 2793. Hs auf der Herzoglich Braunschweigischen Bibliothek in Wolfenbüttel, hier nach deren Abdruck GJ I, 226. Zur Sache vgl. zu 163, 17.
- 2794. Vgl. zu 268. 170, 14 Knebels Tagebuch 23. Dec.: "An Göthe nach Jena ... [26. Dec., Sonnabend] ... Abends Gesellschaft bey Göthe."
- 2795. Vgl. zu 2666. Vermerk Voigts "praes. 27. Dec. 1789". 171, 2 Taufe des am 25. Dec. gebornen August. 4 die res incerta ist mir nicht bekannt, es handelt sich wohl um discrete Beihilfe Voigts oder seiner Frau in einer verwandten Angelegenheit. 6 vgl. 88, 27. 7 Arens und Baldauf, s. 153, 20. 177, 21.

2796. Vgl. zu 2755. 171, 10 herzlichen 13 vgl. 163, 13. 20 s. zu 158, 19.

2797. Vgl. zu 2695 und zur Sache 2763.

2798. Vgl. zu 268. Tagebuch Januar 1790 "Faust abgeschickt. Metamorphose fertig gearbeitet", vgl. 173, 22 sowie 2793. 2794. In Knebels Tagebuch keine bezügliche Erwähnung.

2799. Vgl. zu 427. 173, 1 Die erste Andeutung des Planes, in Weimar ein Hoftheater zu begründen, vgl. 177. 26. 179, 22. 2803. 239, 26. 241, 9. 2850. 2851. 2854. 253, 15. 2863. 257, 10. 259, 14. 19. 2868. 263, 10. 275, 22. 278, 20. 286, 3, 23. 288, 16. 2905. 297, 1. 298, 14. 299, 18. 309, 5. 5 s. zu 88, 27 Tagebuch Januar 1790 "Arens Gegenwart. Schlossbau berichtigt... War ich in Gotha und Erfurt." 22 s. zu 2798. Die Metamorphose erschien bei Ettinger in Gotha. 24 Juno als Geburts-26 der sechs Wochen alte August 27 Diat göttin. 3 dem neuen Berggeschwornen, s. 153, 20. 171, 7. vgl. 46, 14. 177, 21, 178, 22, 5 vgl. 2782, 161, 3. 8 zu gonnen üdZ, vgl. 149, 15. 26 Tagebuch Januar 1790 "Lips machte des Prinzen Portrait". 175, 7 vgl. 176, 1. Der Geh. Regierungsrath Hetzer hatte seit 1784 commissarisch den Kanzlerposten verwaltet, nicht zur sonderlichen Zufriedenheit des Herzogs und der Regierung: schon im März 1789 war er zum Oberconsistorialpräsidenten in Eisenach ernannt, und der Geh. Reg. Rath v. Koppenfels wurde Kanzler.

2800. Vgl. zu 427. Hs unbekannt, hier nach GCA I, 140. Dort in den Februar 1789 gestellt, bei Strehlke II, 124 in "Zwischen März und Juni 1789", von Düntzer (Goethe und Carl August 322) als "undatirte Nachschrift eines bisher fehlenden Briefes" bezeichnet. Dass sich die Nummer, selbständig oder als Nachschrift, an 2799 anschliesst, zeigt der Zusammenhang mit den hier zuerst gedruckten Abschnitten von 2801 und 2804 sowie die Vergleichungen 175, 12: 182, 16; 175, 21: 3 u. 179, 18; 176, 6: 176, 15—177, 8, worin das auch bießmal entscheidend für die Reihenfolge ist.

2801. Vgl. zu 427. 176, 15 s. zur vorigen Nummer. 177, 8 Sie — 19 werben ungedruckt. 21 s. zu 174, 3. 23 dass bisher statt Reptun gelesen wurde Stegbau sei ausnahmsweise erwähnt als ein sehr charakteristischer Fall: Goethes

Handschrift nöthigt, so klar und wunderbar gleichmässig sie ist, bei einigen Buchstaben auch den Geübten stets zur Vorsicht, vgl. auch zu 209, 9. 26 vgl. zu 173, 1. 27 s. 2803.

2802. Vgl. zu 427. 178, 2 am 11. Januar, s. Briefverzeichniss. 21 s. 88, 27. 22 s. 174, 3. 179, 1 eingeleitet über vorbereitet 13 s. zu 155, 18. 20 die sich vom Anfang bis 179, 23 immer mehr vergröbert, mit 24 feiner, dann 180, 5 von neuem grob wird. 22 s. 177, 27 und 2803. mit aus mich 26 Roniglichen

2803. Hs wie 2662. Zur Sache s. zu 173, 1. 180, 10 wohl an Reichardt, der im Auftrage des Herzogs an Schröder geschrieben haben mochte. 181, 16 auf der Reise nach Italien, vgl. 200, 17. 22 zur Composition 23 s. zu 163, 17.

2804. Vgl. zu 427. 182, 1 Gore. Es scheint, dass der VII, 262 als Nr. 2360 abgedruckte und dort bereits späterer Zeit zugewiesene kleine Brief in diesen Zusammenhang und etwa in den Februar 1790 zu stellen ist. 182, 6 Exturfion aus Exgurfion 8 am 20. März war Joseph II. gestorben. 11—16 ungedruckt, vgl. zu 2801.

2805. Vgl. zu 2698. 182, 21 in Erinnerung an Goethes winterliche Harzreise.

2806. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 9. März 1790. b. b. 12. Apr. 1791. 183, 16 lepten der Zeit, nicht der Folge nach, da der achte ein Jahr vor dem sechsten und siebenten erschien. 20 zu 163, 17. 184, 1 erste Erwähnung dieser Arbeit, vgl. 202, 11. 204, 18. 212, 14. 214, 13. 223, 12. 282, 5. 234, 13. 21. 239, 9-17. 253, 10. 265, 9. 270, 2. 276, 17. 287, 15.

Das bei Strehlke I, 56 verzeichnete Schriftstück "Herr Legationsrath Bertuch erhält" vom 5. März 1790 befindet sich nicht in Frorieps Archiv (vgl. auch *GJ* IV, 207). Offenbar ist es ein rein geschäftliches Begleitschreiben, dessen Untergang für die Briefabtheilung keinen Verlust bedeutet.

2807. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach IIN I, 114 und Copie in KM. Zur Zeitbestimmung vgl. Knebels Tagebuch 10. März "Göthe reisst ab" sowie auch für das weitere die Post-Stationen-Liste in Goethes Tagebüchern II, 1-3. 184, 19 s. zu 2808. 29 Forti HN die durch KM vertretene

Form hat nach Goethes Brauch grössere Gewähr. 185, 9 vgl. 147, 24. 187, 12.

2808. Ungedruckt. Vgl. zu 491. Vermerk Fritschs "ps. d. 12. Mart. 1790 hora III promerid. p. Hrn Lt. Trütschler." Zur Sache vgl. die umliegenden Nummern. Keil "Geschichte des Jenaischen Studentenlebens" Leipzig 1858 lässt eine Darstellung dieses Krawalls vermissen, erwähnt aber S. 267, dass er mit der Zusicherung an die Studenten endigte, nie wieder Soldaten in Jena zu garnisoniren. Vgl. 2926.

2809. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 55. 186, 18 dorthin erhielt Goethe, laut Postrechnung, unter dem 26. März, 7. u. 26. April, 14. Mai und 4. Juni Sendungen aus seinem Hause.

2810. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 115 und Copie in KM. 186, 20 s. zu 2808. 187, s bon] nach KM, kann auch in der Hs gestanden haben, ebenso 15 müßten und 22 berbrießt michs 13 vgl. 185, 9. 207, 11. 27 Er] Es KM 188, 5 s. 2807.

2811. Ungedruckt, Vgl. zu 491. Vermerk Fritschs "ps. 13. Mart. 1790". Zur Sache s. 2808. 7 Studirenden über Leute 24 morben maren über 191, 28 zu dieser Befürchtung vgl. 2926. 27 Griesb. 193. 3 Etnant Randvermerk des Empfängers . habe ihn nicht gesprochen". Vgl. den Empfangsvermerk von 2808. fehlt. 23 Linant 25 Sage wie 189, 21. vgl. IV, 98, 7. 15 berfprochen nach die fammen Hauptm. 12 Linant D [erantwortung] 22 nehmen statt "geben" vgl. VI, 114, 14. 118, 6. 19 vgl. IV, 328, 25. 195, 18 zwen nach die Faust im 7. Band der Göschenschen Ausgabe brachte zuerst Vers 2172, der "Urfaust" noch nicht, vgl. zu VI, 114, 20. -Die Worte in - Paris bilden die letzte erhaltene Zeile von Seite 3 des dritten Bogens der Hs: darunter ist ein 2 Centimeter hoher Streifen (des zweiten Blattes also) abgeschnitten, auf dem, wie unbestimmbare Buchstabenreste zeigen, noch mindestens eine Zeile geschrieben war, vgl. 23.

2812. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I,116 und Copie in KM. 196, 21 eigentlich fehlt KM.

2813. Vgl. zu 427. 197, 16 vgl. 199, 6 und Tagebücher II, 14, 5. 198, 2 Daju — 5 fürthte ungedruckt. Die

Form Evotion gegen Evotion 147, 24 mochte Goethe aus Lukians Philopseudes kennen, der zugleich die Quelle seines "Zauberlehrling" ist (gedichtet 1797, aber schon im älteren Theil der Lehrjahre — Buch 3 Kap. 9 — bildlich angedeutet). 6 vgl. zu 46, 14. 8 über die venetianischen Epigramme vgl. ferner 199, 10. 21. 200, 5. 2816. 201, 18. 203, 16. 205, 3. 19. 208, 10. 212, 9. 213, 23. 234, 5. 17. 239, 18. 270, 9. 277, 3.

2814 und 2815. Vgl. zu 72. Hss unbekannt, hier nach HN I, 117. 118 und Copien in KM. 199,6 vgl. 197, 16. 8—10. 21 und 200,5 s. zu 198,6—8. 10 Epigramme HN (21 beide so). 200,6 wäre nicht 115,25. 120,5 so müsste man hier an das Epigramm "Klein ist unter den Fürsten" denken, und es ist nicht unmöglich, dass an jenen Stellen ein anderes, uns nicht bekanntes "Lobgedicht" gemeint ist; besonders scheint doch Vers 8 des Epigramms die Freude über die neue Wohnung wiederzuspiegeln, die Goethe im October 1790 vom Herzog angewiesen erhielt, vgl. besonders 162,17. 167,26. 212, 25. 22 gar fehlt HN

2816. Vgl. zu 268 und 2677. 200, 26 s. zu 198, s. 8-11 s. 2817. 11 Pholaden: sich ungemein schnell vermehrende Krustenthiere die, im Wasser lebend, sich in die Fundamente der Gebäude einbohren. In der zweiten Sitzung der Freitagsgesellschaft (vgl. zu 2888) trug Goethe den Aufsatz über ihre Wirkung auf den Tempel des Jupiter Serapis zu Puzzuoli vor, vgl. Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 451 und Werke (Hempel) XXXIV, 226. 12 8. 206, 25. Der Brief besteht aus einem Quartbogen, Seite 4 die Adresse g: An Herrn Major von Knebel Weimar fr. Trente von fremder Hand Weimar durchstrichen und Jena geschrieben, von dritter Hand Jena gestrichen und Anspach gesetzt: am 22. April fuhr Knebel aus Weimar, blieb bis zum 27. in Jena und traf am 30. in Anspach ein.) Der als Brief gedruckte Theil steht auf der zweiten Hälfte der dritten Seite, das erste Blatt ist gefüllt mit folgenden venetianischen Epigrammen: Nr. 36-39. 42. Werke I, 454 "Bier gefällige Rinber", 43. 44 und dem ungedruckten (vgl. Werke I, 455) "Zürnet nicht ihr Frauen daß wir bies Mabchen bewundern" und 47. Die erste Hälfte der dritten Seite enthält sodann folgende

## Anmerdungen.

[zu 43] Far Bottegha heißt ben Taschenspielern und Gaudlern: die zudringenden Juschauer vor Anfang des Spiels nach Berhältniß entfernen und sich den nöthigen Raum verschaffen, den einige vorher mit Kreide bezeichnen. Bettine läßt gewöhnlich den jüngeren Bruder auf ihre Schultern treten und so geht sie auf der weißen Linie umber und reinigt den Platz.

[zu 44] Anime hat ben katholischen Chriften ben Nebenbegriff: erlöste, gur Seligkeit bestimmte Seelen, mit benen man also solche frevelhafte Boffen nicht treiben follte.

2817. Hss der Briefe an Charlotte v. Kalb mit einigen Ausnahmen unbekannt, hier nach Köpke "Ch. v. K. und ihre Beziehungen zu Goethe und Schiller". Die Adressatin hielt sich seit Sommer 1787 (zur Behandlung ihrer leidenden Augen durch Hufeland) dauernder in Weimar auf und nahm an der Gesellschaft regen Antheil. Goethes Briefe an sie sind zum grössten Theil undatirt, — ebenso wie die ihrigen an Goethe, — und so stelle ich die meisten, da ihr Inhalt keine Stützpunkte zur Datirung bietet, zur nächsten Gruppe undatirbarer Briefe. 201, 18 s. zu 198, s. 202, 11—14 vgl. 204, 18 und zu 184, 1. 18 s. 204, 14. 203, 5 Sp. 6 B.

2818. Vgl. zu 2671. 203, 12 3.

2819 und 2820. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 120. 123 und Copien in KM. 203, 16-20 s. 198, s. 204, 2 unbehaglich KM (8 beide a) 11 der Schwager 18 s. 202, 11. Der beder Angelica Kaufmann. 14 s. 202, 18. rühmte Schafschädel, dessen Betrachtung Goethe zur Wirbeltheorie des Schädels führte, wurde kürzlich durch Karl Bardeleben im Goethe-National-Museum wiederentdeckt. 205, 3 s. 198, 8. 5 vgl. 2783. 28 nicht überliefert. 206, 25 über das gemeinsame Leben in Venedig und die Heimfahrt s. Harnack zu Nr. 86 und 87. 207, 11 vgl. 187, 15. Rückkunft erfolgte erst am 18. Juni, also auf den Tag zwei Jahre nach der Rückkunft von der ersten italiänischen Reise. 23-25 fehlt KM. Vgl. 217, 2.

2821. Vgl. zu 268. Adresse A Monsieur Monsieur le Major de Knebel a Anspac fr. Trente. Vgl. 210, 2, 1 h. 10 = Nr. 2816. 12—15 ungedruckt. 20 s. zu 207, 19. Juni über May

2822. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I. 124 und Copie in KM. 209, 1 Schrecken HN 4 hatten KM 4 den Augsburger Zeitungen HN in offenbar unrichtiger Übertragung des Plurals aus 6. 7. 7 der als Arzt der Herzogin Mutter die ganze Reise mitgemacht hatte. 8 Samuel Heinicke, der berühmte Taubstummenlehrer, war am 30. April 1790 gestorben. 9 etwige] artige KM vgl. zu 177. 23. 18 Alles 27 müßte KM grüßt fehlt KM 210. i = Nr. 2821.2 Knebels Bruder Max hatte sich am 7. Mai das Leben genommen. (Vgl. besonders Von und an Herder III, 60 f.) Die Begegnung erfolgte dennoch, vgl. Knebels Tagebuch 7. Juni: "Brief von Göthe aus Verona" . . . [11. Juni] Morgens gegen 6 Uhr mit Henrietten nach Nürnberg gefahren . . . [12. Juni] ... Die Herzogin Mutter kommt um 10 Uhr [Nachts] in Nürnberg an. [13. Juni] . . . Mit der Herzogin nach dem Rathhaus gefahren und der Sebaldskirche. Nachm. im Schloss pp. Abends zu Haus. [14. Juni] . . . Mit Frl. v. Göchhausen zu Henrietten in [Holzschuhers] Garten . . . Nachm. mit der Herzogin bey Wild. Spazieren gefahren . . . [15. Juni] Die Herzogin reisst Morgens 7 Uhr wieder ab nach Bayreuth ... Nach 9 Uhr mit Henriette wieder heraus nach Anspach." Man wird Goethe, den Knebel gar nicht nennt, überall in Begleitung der Herzogin zu denken haben, vgl. jedoch zu 214, 6.

2828. 2824. Vgl. zu 427. 210, 7 der Herzog hatte, von Aschersleben kommend, eine Woche in Weimar zugebracht, war aber am 30. Mai wieder abgereist, zunächst zu politischen Verhandlungen nach Berlin, in Voigts Begleitung, 8. 21. 212, 3. 11 nach Schlesien. 15 über Einsiedels Lage s. 2827. 16 8. 88, 27. 20 noch nach f 211,13 ihr nach h 18 zur Kaiserkrönung. 22 8. 88, 27. 212,9 zu 198,8. 163, 17. 14 zu 184, 1. 19 vom 23. Juni. 20 zu 210,2. 200, 6. 213, 9 der Leibarzt der Herzogin Mutter den Husarenrittmeister.

2825. Vgl. zu 268. Adr. Herrn Major von Anebel nach Anspach. 213, 14 ein Exemplar des Faust, nicht zu neuer Bekanntschaft. Auch am 12. Juni 1790, vor Ankunft der Herzogin Mutter in Nürnberg, las Knebel, in Holzschuhers Garten, den Faust. Die Metamorphose der Pflanzen, s. zu 163, 17. 23 zu 198. 8. 214, 6 da Goethe laut 210, 11 diese Berufung in Augsburg erhielt und kurz darauf in Nürnberg Knebel sprach, ist diese Mittheilung befremdlich. 13 zu 184, 1. 21 Belv. 25—28 s. 2842. 240, 21. 2865. 215, 1 5. 3 Facius, s. 139, 11. 10 und und 11 ge mit dem Siegel ausgerissen. C. G. v. Murr, Kunstsammler in Nürn-14 eine Dürer-Publication des Freiherrn Adam berg. v. Aretin?

2826. Hs vom Besitzer, Baron v. Boguschewsky auf Zapolya Gouvernement Pskow, freundlichst zur Benutzung übersandt. Adresse Herrn Professor Batsch Wohlgeb. nach Jena.

2827. Ungedruckt. Vgl. zu 2671. 216, 12 Goeni (Gioeni) s. 167, 4. Es handelt sich wohl um einen Mineralientausch. 14 Der Mineraloge Dietrich Ludwig Gustav Karsten (1768–1810) war damals Assessor bei der Provinzialadministration in Berlin. 18 s. 210, 15. 217, 2 vgl. 207, 23. 3 noch nach mehr

**2828 — 2880.** Vgl. zu 72. Hss unbekannt, hier nach HN I. 126-129 und Copien in KM. 217, 18 10 Uhr fehlt KM 23 Racknitz sowohl wie Titius (218, 2) waren Goethe 1786 in Carlsbad bekannt geworden. Racknitz war Officier gewesen, dann in kursächsische Hofdienste getreten, ein eifriger Mineralog und Kunstliebhaber, auch Kunstschriftsteller. 218, 2 und] ben KM Graf Karl Friedrich v. Gessler lebte bis 1815 als preussischer Gesandter in Dresden. Christian Gottfried Körner, Appellationsrath, der Freund Karl Heinrich Titius, geb. 1744, Arzt Schillers, nebst Frau. und Docent am Collegium medico-chirurgicum sowie Inspector des Mineralien- und Naturalien-Cabinets. Baptist Casanova, geb. 1729, Prof. und Director der Akademie der Künste. Johann Christoph Adelung, der Lexicograph, Oberbibliothekar. Vgl. über die localen und persönlichen Beziehungen "Goethe und Dresden" von W. Freiherrn von Biedermann, Berlin 1875. 218, 11 der Rei-219, 9 vgl. gegen 17. chenbacher Congress (27. Juli).

2831. Vgl. zu 2666. Adr. Herrn Geh. Reg. Rath Boigt nach Weimar. 221, 10 Huff. vgl. die (ungedruckte) Nachschrift 222, 1—8, die auf besonderem Blatt desselben Papiers überliefert und ohne Zweifel hier anzuschliessen ist. Zur Sache vgl. Diezmanns Auszüge aus Briefen Voigts in "Aus Weimars Glanzzeit" S. 52 f. Gottlieb Hufeland, seit 1788 Professor der Rechte in Jena, war nach Erlangen berufen worden, blieb aber bis 1803 in Jena. 12 3t und 13 er mit dem Siegel ausgerissen. 14—20 Ilmenau, vgl. 225, 13. 22 seit kurzem Privatsecretair des Herzogs.

2882. Hs in HB. Über den Adressaten s. zu 217, 23. 222, 14 Ofterreichischen 15 Sie aus Sich

2883. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 56. 223, s überlei = übrig, überflüssig öfter bei Goethe. 12 s. zu 184, 1. 14 den "Conte", vgl. zu 2786.

2834. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 129 und Copie in KM. 224, 3 identisch mit dem VI, 335, s genannten Mineralogen? 20 s. 155, 22.

2835. Vgl. zu 2666. Vermerk des Empfängers "ps. 22. Sept." 225, 18 auß über in 226, 4 fich aus ba 6 vgl. H. Wentzel "Goethe in Schlesien 1790" Oppeln 1867.

2886. Hs im Besitze von Alfred Bovet in Paris, der in dem grossen Catalog seiner Autographensammlung (Paris 1887) unter Nr. 1030 ein mit unserer Druckvorlage (Wentzel S. 50) völlig übereinstimmendes Facsimile des Schlusses gibt.

2837. Hs in HB. Es handelte sich um die Genehmigung des Herzogs zur Heirath Ridels mit Amalie Buff, vgl. zu 2856. 227, 22 und und auf der Zeilenscheide

2888. Ungedruckt. Aus den zu 2687 bezeichneten Acten. Adresse Des Herrn Geh. Rath Schmidt Hochwohlgeb. Hier.

2839. Vgl. zu 2778. Jahn S. 261. 229, 4 Lücke, für drei Zahlen freigelassen. 15 die Tageszahl im Datum fehlt, ergänzt nach den "Postsendungen".

2840. Vgl. zu 2666. Datirt durch die folgende Nummer. 229, 21 Berord. 230, 5 ihre d. h. der Herren in Ilmenau. 7 Br. 12 Samml. 13 Ital. 15. 16 Italianischen

2841. v. Biedermann, Goethe und das sächsische Erzgebürge, Stuttgart 1877, S. 120. 231, 7 F. 14. 16 Schlich das niederdeutsche Schlick, im Hüttenbau "das klar gepochte, gewaschene und mit Wasser noch vermischte Erz" (Adelung).

Unter dem 16. Oct. 1790 war bisher in den Verzeichnissen (Diezel, Arndt, Strehlke) ein Brief Goethes (ohne Adresse und Anfangsworte) aufgeführt aus einem früheren Katalog des Antiquariats Otto August Schulz in Leipzig. Nach gefälliger Mittheilung des jetzigen Geschäftsinhabers ist der Brief am 17. Mai 1866 in Besitz der J. G. Schmitzschen Buchhandlung in Köln übergegangen; eine Anfrage bei dieser blieb unbeantwortet. Vgl. zu 2887.

2842. Vgl. zu 268. 231, 22 am 6. October. 232, 5 s. 184, 1. 6 vgl. 214, 25—28. 240, 21. 2865. 10 nicht nach auch 11 baß baß auf der Seitenscheide. 16 auf nach nicht biefe aus biefem 25 die 17 aus 12

2848. Die Briefe an G. Hufeland nach dem offenbar getreuen Abdruck der Hss in "Zwischen Weimar und Jena. Zwanzig bisher unbekannte Briefe von Goethe an Justizrath Hufeland. Manuscript für Herrn S[alomon] H[irzel]." 233,3 das "Lehrbuch des Naturrechts", das Goethe nach seiner Rückkehr aus Schlesien durch Voigt erhielt, vgl. Diezmann "Aus Weimars Glanzzeit" S. 53.

2844. Nach dem Facsimile in "Sammlung historisch berühmter Autographen" Stuttgart, Ad. Bechers Verlag 1846, Nr. 267. 233, 15 Diese manchmal ähnlich wiederkehrende Versicherung Goethes behält für uns einen ironischen Beiklang, selbst wenn wir uns die Schreibelust der Zeitgenossen überhaupt (vgl. z. B. 300, 7) vergegenwärtigen. 234, 4 v. Racknitz 5 s. zu 198, 8. 8 Emma Sophie, geb. 19. April 1788. 13 anatomitä s. zu 184, 1.

In v. Biedermanns Goethe-Forschungen I, 369 (vgl. Wiss. Beil. d. Leipz. Ztg. 2. Juli 1868) wurde, aus Acten, folgende "eigenhändige Registratur Goethes" mitgetheilt, die, in Strehlkes Verzeichniss irrthümlich als Brief an Voigt aufgeführt, diesen "Lesarten" doch nicht vorenthalten werden soll; schon um der Persönlichkeit Bernsteins willen, der es vom Lakai und Feldschergesellen zum Obermedicinalrath und Professor in Berlin brachte:

Alls Endesunterzeichneter bem Rammerbiener Bernftein zu er fennen gab, daß Sereniffimus nicht abgeneigt seien, bemfelben mit Beibehaltung seines bisherigen Gehaltes ben Aufenthalt tunftig in Ilmenau zu verstatten, so bezeigte sich derselbe für die ihm hierdurch gegönnte Gnade unterth. dankbar, erklärte auch zugleich, daß er bei vorkommenden Fällen gerne denen beschädigten Bergeleuten assistieren und die Bemühung der Curen unentgeltlich übernehmen wolle, dat auch um deßfallsige Bekanntmachung an das Bergbauamt. Welches zur Nachricht ausgezeichnet

Weimar, ben 21. Oct. 1790.

Goethe.

2845. Allgemeine Musikalische Zeitung 1842 Nr. 2. 234, 21 s. 184, 1. 23 der Singspiele. 235, 1 vgl. gegen 9. 10. 11 vgl. zu 2786. 27 Die Kritik der Urtheilskraft 1790. Das Exemplar im Goethe-National-Museum zeugt, durch Striche und Notizen bedeutender Art, von der Gründlichkeit, mit der Goethe das Werk studirt hat. 236, 7 vgl. folgende Nr.

2846. K. v. Holtei "Goethe in Breslau", Westermanns Monatshefte Mai 1865. Da der Herausgeber versichert, von den (im Besitz eines Nachkommen des Adressaten befindlichen) eigenhändigen Hss gewissenhafte Abschriften genommen zu haben, folgte ich seinem Abdruck gegen die sonstigen (vgl. Strehlke II, 211) in Fällen abweichender Überlieferung, stellte auch die Goethische Schreibart in einigen Worten (d, h) wieder her. Adressat (geb. 1755) war damals Oberbergrichter in Breslau, später preussischer Minister des Innern.

2847. Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Papier wie das von 2840 und 2855, daher hier eingereiht. Dass Goethe den wirklich erfolgten Besuch Voigts im Tagebuch unter dem 2. Januar vermerkt, darf an der Datirung auf den 1. nicht irren.

2848. Vgl. zu 268. 239, 4 einer aus einem unruhigen nach Un 10 s. zu 184, 1. 18 zu 46, 14 und 198, 8. 23 s. zu 276, 22. 25 seine 26 vgl. zu 173, 1. 240, 5 Schwefel nach Pasten 10 verandert 14 es nach so 16 den über das 21 vgl. 2842. 28 91 90

2849. Hs in HB. 241, 9 s. zu 173, 1.

2850. Concept von Schreiberhand in den Lauchstedter Gastspiel-Acten I fol. 16 des Goethe- und Schiller-Archivs, vgl. zu 173, 1 und Schriften der Goethe-Gesellschaft VI. — Adresse g Herrn Stiftstanzler von Sutjämidt nach Merseburg.

Randbemerkung g: b. 17. burch Bellomo bestellt 243,7 Durchlauchtigsten Herzog

2851. Aus den zu 2850 bezeichneten Acten I fol. 22. Adresse Herrn Sandfammerrath Rirms Wohlgeb. Vgl. zu 173, 1.

2852. Ungedruckt. Vgl. zu 268. Hs auf der Veste Coburg, hier nach freundlichst übersandter Abschrift Wilhelm Arndts. 244, 2 nicht überliefert. Vgl. "Postsensendungen" und 240, 5. Knebels Tagebuch 10. Febr.: "Brief von Göthe, nebst Steinen zurück."

2853. Vgl. zu 2778 und 2839. Jahn S. 262. Letzter Brief Goethes an Breitkopf.

2854. Concept von Schreiberhand in den zu 2850 bezeichneten Acten I fol. 27. Adressee Des Herrn Grafen von Bech Hochgeboren nach Merfeburg. Vgl. zu 173, 1. fürstl. a aR 245, 2 hängt g über braucht 3 Ausfertigung nach der 4 Churfürftl. g aus ber Fürftl. 6 alhier g al 6 versamlende g aus versamlete 7 einzurichten g aR für bestimt 8 das g aus daß 9 vor g über für 11 fo — 12 erfuchen g aus fo habe ich Em. Hochgeborn hierdurch geziemend ersuchen follen 14 interponiren g aus unterponiren 16 Hoch q üdZ 17 wiel in

2855. Ungedruckt. Vgl. zu 2666.

2856. Vgl. zu 2698 und zur Sache zu 2837. Am 1. Januar 1791 war die Hochzeit Ridels mit Amalie Buff in Hannover gefeiert worden.

2857. Allgemeine Musikalische Zeitung 1842 Nr. 3. Reichardt gab seine Stellung als Königlicher Kapellmeister in Berlin auf und siedelte nach Hamburg über, s. 263, 1.

2858. Vgl. zu 2677. 249, 1—252, 8 von Schreiberhand. 248, 4 vgl. zu 67, 21. 12 wohl in den "Ersten Reimen". 249, 1. 6. 252, 1 Ihnen g über Sie 4 beibe g aus beibe 6 mich g üdZ 11 Sie g üdZ 12 von 250, 3 überhaupt g üdZ 16 schlankere nach etwas 17 größer nach etwas 251, 24 heben g aus haben 28 beswegens

2859. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 26ten März 1791. b. b. 12ten April. 252, 9 vgl. Diezmann "Aus Weimars Glanzzeit" S. 53 (Voigt an Hufeland 13. März 1791): "Sie erhalten hier Exemplare der Ilmenauer Nachricht. Herr v. Goethe hat diesmal die Feder geführt, ich habe nur die Calculs berechnet, welches freilich eine weitläufige Arbeit gewesen, die mir auch Niemand vorarbeiten konnte." 24 an fehlt. 253, 3 s. zu 163, 17. 10 zu 184, 1. 15 zu 173, 1. 254, 1 vgl. 270, 26. Jacobi bestellte 6 Exemplare, vgl. 281, 15. 12 der Bergwerksnachricht.

2860. Vgl. zu 427. Welches Buch Goethe hiermit tiberschickte, ist unbekannt.

2861. Vgl. zu 268. 255, 4 vielleicht Sonderdruck einiger kleinen philosophischen Abhandlungen, die Knebel damals im Teutschen Merkur veröffentlicht hatte. 5 vgl. zu 252, 9. 11 Knebels Tagebuch vermerkt nur am 13. Februar einen Brief an Goethe. 14 uns aus unb

2862. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Herders Aufsatz über das Jenaische Convictorium ist vom 28. Febr. 1791 datirt, am 11. April und 13. Mai schrieb Goethe, laut "Postsendungen", an Frankenberg in dieser Angelegenheit. Kurz vor diese beiden nicht überlieferten Schreiben wird man die Billets 2862 und 2864 setzen müssen. Vgl. ferner 300, 23 und 2917.

2863. Nach einer Abschrift Julius Wahles, welche auf einer von Berthold Litzmann besorgten Collation der Hsberuht. Vgl. zu 173, 1. 2803. 2868.

2864. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 134. Zur Zeitbestimmung vgl. zu 2862. 257,4 Comm.

2865. Vgl. zu 268. Knebel kam mit seiner Schwester in der Frühe des 12. Mai nach einjähriger Abwesenheit in Jena an, wo die Frauen v. Stein und v. Imhoff sie begrüssten. Montag den 16. Mai siedelte Knebel nach Weimar über, zu dauerndem Aufenthalt. Henriette reiste bald nach Anspach zurück, um erst Ende October ihre Stellung am Weimarer Hofe anzutreten: sie übernahm die Erziehung der kleinen Prinzessin Caroline, während Louise v. Göchhausen Hofdame der Herzogin Mutter blieb; vgl. 2842. 240, 21. 257, 9 vgl. zu 88, 27. 10 zu 173, 1.

2866. Vgl. zu 2846. Datum in allen Drucken: 14. April. Aber das Briefverzeichniss gibt, an beiden Stellen, den 14. Mai und die Eingangsworte von 2877 fordern meine Datirung. 258, 10 vor Gaftirungen ergänzt Holtei noch in Klammern; aber der Mangel eines Platzes an dem noch mit

Sicherheit eingefügt werden könnte, verbietet diese Ergänzung ebenso wie der eigenthümliche Sprachgebrauch Goethes, vgl. z. B. VIII, 128, 15. Werke I, 412, 8. XLIV, 183, 20. Handschriftlich an Carl August 22. April 1826.

2867. Vgl. zu 427. 259, 11 zu 88, 27. 14. 19 zu 173, 1. 21 Gen. 23 zu 139, 11. 260, 7 zu 57, 24. 15 Es ift wenig was Sie an | was Sie auf diefe Zeit an ihn wenden auf der Zeilenscheide 20 Fr. 21 der von Kraus geleiteten Zeichen-28 vgl. zu 82, 10. 261, 1 erste Erwähnung der optischen Studien innerhalb der Briefe, vgl. ferner 261, 21. 264, 15. 267, 21. 269, 26. 274, 24. 276, 19. 277, 23. 279, 1. 19. 16. (EU 2888.) 282, 15. 286, 2. 10. 22. 287, 1. 19. 288, 7. 289, 1. 18. 297, 12. 21. 298, 10. 301, 25. 309, 22. 2921—2923. 324, 16. 261, 12-16 eingeklammert, daneben quer am Rande die Worte 261, 17. auf besondrem Quartbogen derselben Art wie der vollgeschriebene des Briefs; vgl. zu 261, 1.

2868. Vgl. zu 2863. 262, 9 "Der Anfang ist in allen Sachen schwer".

2869. Allg. Mus. Ztg. 1842 Nr. 3. 263, 1 vgl. zu 2857.

13. 14 der berühmte Hoboist Le Brun starb am 15. Dec.

1790, seine Gattin Franziska, eine hervorragende Sängerin, am 10. Mai 1791. 20. 22. 25 die drei nach und nach so überliefert; das zweite wird man als unabsichtliche Wiederholung des ersten entfernen dürfen. 262, 13 s. 261, 1.

20 vgl. 23 und 254, 3.

2870. Vgl. zu 1929. Wagner S. 11. 265, 9 zu 163, 17. 184, 1.

2871. Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Adr. Herrn Sch. Reg. Rath Boigt und Anrede Sw. Bohlgeb. (wie in 2831), also nach Februar 1789 und vor Frühjahr 1792, in welchem Voigt Geheimer Assistenzrath und von Goethe Hochwohlgeb. angeredet wird. Ferneres zur Datirung s. unter den folgenden Nummern, an welche vorliegende durch 266, 12 gebunden ist. 13 vgl. zu 88, 27.

2872. Vgl. zu 427. Bisher in die Zeit vor April 1789 (GCA 1,141. Strehlke II,124) oder in Mai 1795 (Düntzer, Goethe und Carl August 2419) gesetzt. Jenes ist ausgeschlossen durch die Erwähnung der Farbenlehre und dadurch, dass Arens im Juni 1789 zum ersten Mal nach

Weimar kam; dieses dadurch, dass Arens im Mai 1792 (erwartet 259, 11) zuletzt dort war. Hinzu kommen Einzelheiten: bis Juni 1789 einschliesslich schreibt Goethe Arends, erst dann (von dem einzigen Rückfall 211, 22 abgesehen) richtig Arens wie in 2871 und 2872. Ferner wird man annehmen dürfen, dass der 267,7 bezeichnete Schlesier eine Erwerbung des Herbstes 1790 ist. Sodann enthält der zu 427 bezeichnete Sammelband des Grossh. Sächs. Hausarchivs keinen Brief Goethes aus der Zeit vom 3. Sept. 1791 bis zum 10. August 1805. Endlich aber fügt sich 267, 21 zu 261, 1 vgl. die weiteren dort gegebenen Citate. daran nahm ich zunächst Anstoss, dass Goethe hier von dem "ganzen Kreis der Farbenlehre" spricht, in einer Weite der Begriffsbezeichnung also, die thatsächlich erst viel später berechtigt wird; aber gerade im Anfang der Studien ist diese kühn umfassende Bezeichnung erklärlich.

2873. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Bisher auf die vierte Sammlung der "Zerstreuten Blätter" bezogen, die im Frühjahr 1792, mit Vorrede vom 7. April, erschien. Von einem Kopfleiden Goethes um jene Zeit ist jedoch nichts bekannt, wohl aber fügen sich 266, 12. 267, 18 zu 268, 1—7. Zu dem Mammon 268, 8 vgl. 2759 und 2769, Ostern fiel 1791 auf den 24. April. Den Wunsch 268, 14 endlich konnte der Herzog zu jeder Zeit äussern, ohne dass er sich auf einen neuen Theil der "Zerstreuten Blätter" zu beziehen brauchte, und obendrein erschien im Frühjahr 1791, mit Vorrede vom 31. März, eine neue Auflage der ersten Sammlung.

2874. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 8. Juni 1791. Schreiberhand bis auf 271, 4—8. 268, 20 wohin? vgl. 2876. 269, 20 vgl. zu 67, 21. 26 zu 261, 1. 270, 2 s. zu 163, 17 und 184, 1. Jacobi schrieb am 12. April 1791 (Briefw. S. 128) an Goethe, welche Schwierigkeit ihm das Lesen der "Metamorphose" mache. 8 ungenaue Bezeichnung in Verwechslung mit Boies "Neuem deutschen Museum" (vgl. zu 155, 12) statt "Deutsche Monatschrift, Berlin, bey Friedrich Vieweg dem älteren", in deren Juni-, Juli- und October-Heft der Prolog zum 7. Mai, eine Anzahl der Venetianischen Epigramme und die 13. Römische Elegie erschien. Vgl.

272, 16. 11 vgl. zu 50, 15. 20 in üdZ 26 zu 254, 1. 271, s—14 auf besonderem Octavblatt beigelegt, Schreiberhand, und hier aufgenommen zur Vertretung des nicht überlieferten Briefes vom 22. August, in dem sich Goethe, laut Briefverzeichniss, bei Forster bedankte für dessen commentirte Übersetzung von Kalidasas Schauspiel "Sakontala oder der entscheidende Ring", die Forster ihm abschriftlich (313, 14) mitgetheilt zu haben scheint.

Der in den Verzeichnissen bisher aufgeführte Brief Goethes an den Herzog Carl August vom 1. Juni 1791 "Es regt sich in mir wiederum" wird auf Befehl seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander nicht veröffentlicht. Vgl. zu 103, 22 und 2091.

2875. Hs im Besitz Richard Schoenes, hier nach Abschrift Erich Schmidts. Schreiberhand. Einem Verlagsantrage von Lenz an Breitkopf und Härtel beigelegt. Erst 1793 erschien des Adressaten Grundriss der Mineralogie nach dem neuesten Werner'schen Systeme zum Gebrauche für Vorlesungen. 271, 22 vgl. zu 153, 10. 272, 2 Büttner

2876. v. Biedermann, Goethe-Forschungen I, 434. 272,6 vgl. 268, 20. 16 zu 270, 8. 21 Schwägerin Johanna Dorothea Stock (1760–1832). Freundin? 23 zu 2828.

**2877.** Vgl. zu 2846. 273, 2 = Nr. 2866.

2878. Vgl. zu 427. 274, 17 hat fich aus habe ich Hieraus erwuchs die "Freitagsgesellschaft", vgl. zu 2888. 24 s. zu 261, 1. 275, 3 Mich. 4 "Beyträge zur Optik. Erstes Stück." 5 s. 88, 27. 11 in Ruhla. 22 s. 173, 1. 24 dem auch mit der geschäftlichen Leitung des Gastspiels betrauten Regisseur.

2879. "Goethe an Göschen. Am 28. August 1877 mitgetheilt. H. G. Y. v. W." (Hans Graf York v. Wartenburg.) 276, 11 s. zu 163, 17. 17 zu 184, 1. 19 zu 261, 1. 22 Wilhelm Meisters Lehrjahre, die, von der Ausgabe der Schriften in den Hintergrund gedrängt, auch in dem Arbeitsplan Joh. 1789 — Joh. 1790 (Tagebücher II, 323) nicht auftraten. Jacobis Frage vom 12. April 1791 "Wo bleibt dein Wilhelm Meister?" (Briefw. S. 129) liess Goethe unbeantwortet, vgl. jedoch 239, 23. 277, 1—5 abgesehen also von den Veröffent-

lichungen in Zeitschriften, die zu 2670 und 270, s bezeichnet sind. 12 ersteren vgl. 103, 12. 21 vgl. 2887.

Die Lauchstedter Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs III fol. 68 enthalten folgende Aufzeichnung Goethes:

b. 8. Juli [1791] Fischern [s. zu 275, 24] geantwortet.

Stechern einsweilen 3 rh. zu zahlen und Müllern einige Rollen zu geben.

Zum britten August [Geburtstag des preussischen Kronprinzen] ein schicklich Stück außzuwählen.

Artigern bie Rolle des Paterio [in Anfossis "Eifersucht auf der Probe"] zu geben.

Ferner ich hätte gewünscht Stadt und Land ingl. Die Tempelherrn [Trauerspiel von Kaffka] zu sehen ehe fie einftubirt werben.

2880. Vgl. zu 427. 277, 23 s. zu 261, 1. 25 bor aus für 278, 1 eh nach und 4 s. zu 2881. 6 biese nach mich 10 nach Erfurt und Gotha, s. 275, s. 279, 12. 20 s. 173, 1, 24 im weimarischen Park.

2881. Vgl. zu 541. GJ IV, 226 und V, 354. Die Zeit ist durch 278, 3—8 und 279, 15. 16 gegeben. Das erste Stück der "Beyträge zur Optik" erschien auf der Michaelismesse 1791 im Verlag des Industrie-Comptoirs (Bertuch und Kraus) zu Weimar. Beigefügt wurden jedem Exemplar in einem besondren Carton 27 Spielkarten, deren Avers optische Figuren trägt. Vgl. 261, 1.

2882. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 57. 279, 12 s. 261, 1. 278, 10. 14 des "Conte" = "Gross-Cophta", s. zu 159, 20. 16 zu 278, 6. 2881. 19 in Jena, wo Fritz seit Ostern 1791 die Rechte studirte.

2883. Ungedruckt. Vgl. zu 268. Adresse Herrn Major v. Anebel. Der Empfänger erwähnt im Tagebuch dieses ganzen Sommers Goethe fast nirgends, auch nicht am 9. August. 280, 3 Cur aus Cour

2884. Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Empfangsvermerk Voigts "d. 13. Aug. 1791."

2885. Vgl. zu 427. Mit diesem Geburtstagswunsch schliesst die erste zusammenhängende Reihe von Goethes Briefen an den Herzog in dem Sammelband des Grossh. Sächs. Hausarchivs, vgl. zu 2872; der nächste darin folgende ist vom 10. August 1805.

2886. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Die Zeit wird bestimmt durch das Briefverzeichniss vom 5. und 26. Sept. 1791 sowie durch 279, 14 und Knebels Tagebuch 10. Sept., Göthens Vorlesung des Gross Kophta im Garten Saal bey Hof Mittags. Vgl. zu 159, 10.

2887. Dieses Fragment nach K. W. Hiersemanns antiquarischem Catalog 1885 Nr. 8; daselbst die Angabe, dass die Hs ein nur einseitig von Schreiberhand beschriebenes, g unterzeichnetes Quartblatt sei. Meine Bemühungen, den inzwischen im Strom des Handels fortgetriebenen Brief zu erhaschen waren vergeblich. Viel ist, auch äusserlich betrachtet, nicht verloren: der abgebrochne Schlussatz drückte sicherlich Goethes Bedauern darüber aus, dass Göschen sich zum Verlag der in 2879 erwähnten und angedeuteten Schriften nicht geneigt erwiesen. 281,14 vgl. 277,21. 15 s. 254,1. 270, 26.

2888. GJ II, 244 wo Abdruck der im Besitz des Herrn A. Spitta (R. Zeunes Antiquariat) in Berlin befindlichen Hs: Schreiberhand, Adresse g herrn Bergrath Buchholz. Das Datum von der Hand des Empfängers auf der Rückseite. Buchholz hatte am 9. Sept. 1791 einen Vortrag mit Experimenten gehalten über "die merkwürdige Würkung gepülverter Kohlen auf faulendes Wasser". Die Zusammenkunft in der dieses geschah und in der Goethe eine "Einleitung in die Lehre des Lichts und der Farben" vortrug, war die erste Sitzung der "Freitags-Gesellschaft". Die Idee, welche Goethe brieflich zuerst am 1. Juli (274, 17) äusserte, verwirklichte sich schnell. Schon am 5. Juli unterzeichnete er mit C. G. Voigt, Wieland, Bertuch, Knebel, Bode, Herder und Buchholz die aus 9 Paragraphen bestehenden Satzungen

<sup>1)</sup> Strehlke II, 483. III, 82 verzeichnet, auf Grund von Diezel No. 2758, einen Brief Goethes aus demselben Besitz, datirt vom 10. Juli oder 10. Sept. 1791. Da sich eine anderweitige Spur eines solchen Briefes bisher nicht gezeigt hat, darf man Identität mit dem vorliegenden vermuthen; die Art, wie das Datum überliefert ist, stützt diese Annahme.

dieser monatlich einmal zu Vorträgen aller Art sich vereinigenden Gesellschaft. Vgl. den Abdruck dieser Satzungen und einiger Protokolle bei Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 443—452.

2889. Hs in HB. Schreiberhand. 282, 14 s. zu 159, 10. 15 zu 261, 1. 21 zu 139, 11. 283, 4 ohne Adresse und Siegel überliefert. 14 Gottfried Benjamin Tettelbach. 18 Maschine aus Maschinen 27 bieses nach in der folge

2890. Vgl. zu 268. Adresse Herrn Major von Anebel Hochwohlgeb. nach Jena. Knebel fuhr erst am Nachmittag des nämlichen 26. Sept. nach Jena, wo er bis zum 12. Oct. blieb. Tagebuch 27. Sept: "Brief von Göthe. Antwort. Batsch hier." 284, 12 Fortsetzung der Metamorphose? vgl. zu 163, 17.

2891. Pasqué "Goethes Theaterleitung in Weimar" II, 246 als Antwort auf einen ebenda gedruckten Brief von Kirms an Goethe, der u. a. die Mittheilung enthält: "In Erfurth sind gestern 97 Thlr. 12 Gr. eingegangen." Die Theateracten des Goethe- und Schiller-Archivs verzeichnen nur zweimal ähnliche Summen als Einnahme in Erfurt: am 7. Sept. 97 Thlr. 20 Gr., am 25. Sept. 97 Thlr. 15 Gr.

2892. GJ XI, 76 wo Abdruck der im Besitz des Herrn Dörrien in Leipzig befindlichen Hs. 285, 1—3 antworten auf einen Absatz des zur vorigen Nummer erwähnten Briefs von Kirms an Goethe und ergeben somit als Datum: September. 285, 4 Louise Rudorff, später mit Knebel vermählt. 7 vgl. 2728.

2898. 2894 und 2896. Vgl. zu 268. Knebels Tagebuch verzeichnet nur den Empfang des ersten dieser Briefe. 286, 2 10. 22. 287, 1. 288, 7 s. zu 261, 1. 3. 23. 288, 16 zu 173, 1. 12 es wurden vier daraus. 22 zu fehlt 287, 1 ohngefähr — 2 ber über zu gleicher 288, 11 in nach ich Vgl. Knebels Tagebuch 12. Oct.: "Abends in Weimar. Unterwegs Brief von Göthe."

2895. Vgl. zu 1929. Wagner S. 12. 287, 15 s. zu 184, 1. 19 zu 261, 1.

2897. Vgl. zu 268. g<sup>1</sup>. Vom 12. Oct. bis zum Jahresschluss wird Goethe in Knebels Tagebuch nur 6 mal erwähnt: am 13., 16., 28. Oct. heisst es "bey Göthe" und von diesen

Tagen ist der erste als Tag nach der Rückkehr, der zweite durch 289, 3 unwahrscheinlich; sodann: am 17. Dec. "In der Comödie Gross-Cophta von Göthe", am 23. Dec. mit ihm bei Gores zu Tisch, am 27. Abends bei der Herzogin Mutter. Ähnlich verhält es sich mit dem Anfang des Jahres 1792, so dass der 28. Oct. 1791 die meiste Wahrscheinlichkeit hat innerhalb der durch 289, 1 gegebenen Zeit. In den Monaten Mai und Juni 1792, auf welche 318, 14 führen könnte, fand gar kein Verkehr zwischen den Freunden statt.

2898. Allgem. Musikal. Ztg. 1842 No. 3. 289, 13 Meyer war soeben in Weimar eingetroffen. 18 s. zu 261, 1. 291, 4 Meyer und? Von einer engeren Verbindung Goethes mit dem Prof. der Mathematik in Jena, Wiedeburgs Nachfolger Joh. Heinr. Voigt, ist nichts hekannt.

2899. Ungedruckt. Vgl. zu 2666. Am 22. August 1791 (s. Briefverzeichniss) bedankte sich Goethe bei Forster für "Sakontala" und "Reisen", d. h. den ersten (vgl. 311, 1) Theil der "Ansichten vom Niederrhein". Hierzu und zu den bei 2871 geltend gemachten Zeitbestimmungsgründen tritt 291, 10 und führt auf das Jahresende.

2900. 2901. Vgl. zu 2666. Jedenfalls den ersten Monaten des Bestehens der Freitagsgesellschaft (vgl. zu 2888) und somit dem letzten Drittel 1791 angehörig. Laut Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 452 lief 2900 um bei Bertuch, Bode, Buchholz, Einsiedel, Knebel, Herder, Voigt und Wieland, die sämmtlich zustimmten.

2902. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 133 und Copie in KM. Die Datirung beruht auf dem Alter des Erbprinzen Carl Friedrich, geb. 1783. Hierdurch sowie durch Herders italiänische Reise ist die sonst nahe liegende Verbindung mit 118, 2—9 ausgeschlossen. 292, 12 bir] mir HN

2903. Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 51 Anm. Adressat wird der Sprecher der landsmannschaftlichen Verbindungen sein, die damals Abschaffung des Duellwesens erstrebten; der zu dieser Zeit als Hofmeister in Jena weilende spätere Kirchenrath Heinrich Stephani ist durch die Anrede Hochmohlgeb. fast ausgeschlossen. Vgl. Keil, Geschichte des Jenaischen Studentenlebens S. 250 f.

2904. Hs in HB. 293, 15 von v. d. Lühe, vgl. Herders Werke ed. B. Suphan XVII, 213. XVIII, 613 (Mittheilung B. Suphans). 294, 1 Bemühungen aus Bemühung

2905. Pasqué "Goethes Theaterleitung" II, 7. Unmittelbare Antwort auf einen ebenda gedruckten Brief des Schauspielers Krako genannt Einer an Goethe vom 13. März 1792. Vgl. zu 173, 1.

2906. Vgl. zu 2843. 295, 16 "Beyträge zur Berichtigung der positiven Rechtswissenschaften" fünf Stücke, Jena 1792.

2907. Vgl. zu 72. Hs im Besitz des Herrn Dr. med. Esslinger in Richterswyl, durch freundliche Vermittlung Jakob Baechtolds verglichen. 296, 6—12 aus der vierten Sammlung der "Zerstreuten Blätter", die auf der Ostermesse 1792 mit Vorrede vom 7. April erschien; gleichzeitig ging das zweite Stück der "Optischen Beyträge" in Druck, welches, im Unterschied vom ersten, Einleitung und Schluss ohne Eintheilung in Paragraphen hat.

2908. 2909. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis auf dem ersten Brief: e. b. 8. April 1792. b. b. 11. Apr., auf dem zweiten Brief: e. b. 21. April 1792. b. b. 24. Apr. 297, 1 vgl. zu 173, 1 und die folgenden Briefe an Jacobi. 297, 12 zu 261, 1. 21 Keim der Geschichte der Farbenlehre als einer für die Geschichte jeder Wissenschaft typischen Darstellung. 23. 298, 8 zu 159, 20. 298, 9 vgl. 309, 15. 10 zu 261, 1. 299, 1 zum Beweise s. 2905. 14 er ging in's Karlsbad, vgl. 310, 1.

2910. Vgl. zu 427. Hs war im Besitz des verstorbenen W. Freiherrn v. Maltzahn, hier nach dem Abdruck in der Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte hrsg. v. B. Seuffert I, 263 f. 300, 7 vgl. zu 233, 15. 23 vgl. Knebels Tagebuch 4. Apr.: "Morgens bey Göthe. Solcher geht nach Jena". Ostern fiel auf den 6. April. 25 vgl. 2862. 2864. 2917. 301, 13 Mußwürft = Kostenanschläge. 20 im Goethe-National-Museum: Christiane hält den kleinen August auf dem Schooss, die Haltung ist der Madonna della Sedia Raphaels nachgebildet. 25 s. zu 261, 1.

2911—2915. Vgl. zu 427 (Hs und Druck wie 2910) und 2666. Die 5 Briefe bilden eine geschlossene Gruppe, deren Datirung, besonders auf Grund Wielandscher Brief-

wechsel, durch Bernhard Seuffert, Vierteljahrsschrift I, 266 Anm. 11 festgestellt ist. Der Herzog sah sich genöthigt, die seit dem Herbst 1789 von Goethe bewohnten Theile des Jägerhauses (vgl. zu 158, 19) anderweitig zu verwenden und beabsichtigte bei dieser Gelegenheit Goethe eine dauernde Wohnung zu verschaffen. Bezügliche Verhandlungen des vom Herzog beauftragten Voigt mit dem Garnisonmedicus Dr. Helmershausen, dessen am Frauenplan belegenes Haus Goethe schon Ostern 1782 — Herbst 1789 als Miether innehatte, wurden durch Wieland unterbrochen, der seine Wohnung im Heydenreichischen Hause (zwischen Frauenplan und Jägerhaus) vor Ablauf seines Miethcontractes abgeben wollte, um sich ein eigenes Haus zu kaufen. Der Ausgang war, dass man den Ankauf des Helmershausischen Hauses am Frauenplan, für 6000 Reichsthaler, durchsetzte: es ist das heutige Goethe-National-Museum. Im Jahre 1794 machte der Herzog das ganze Wohnwesen Goethe zum Geschenk, übernahm sogar die Steuern auf die Cammer-Casse, bis Goethe selbst unter dem 2. Dec. 1806, veranlasst durch die auf Stadt und Land drückenden Kriegssteuern, alle dem Haus zukommenden Steuern selbst tragen zu wollen erklärte. (Aus den Acta Camerae, vgl. zu 2200.) — Im Einzelnen ist zu den 5 Briefen zu bemerken: Adresse von 2911 Des Herrn Geh. Affr. Boigt Hochwohlgeb. 302, 4 Wiel. 7 daß daß 17 Bergw. 19 s. zu 88, 27. 303, 1 Helmersh. 16 H. 17 Wiel. 1 Abschl. 14 mögl. 20 gern nach lieber 304, 25 vgl. das Citat aus einem Brief des Prinzen an Wieland 3. Mai 1791 Vierteljahrschr. a.a.O. Ebenda spricht Seuffert mit Recht die Vermuthung aus, 305, 26 sei Beiden: reich verschrieben für helmershaufen. Vielleicht hatte die Hs nur S. wie 303, 16. 306, 17 so dass Beibenreich auf falscher Auflösung Maltzahns beruht. 305, 18 provisor. 306, 9, 17 \$. 18 ichliekl. 20 der Kaufbrief wurde am 22. Mai 1792 unterzeichnet, am 3. Juli confirmirt.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographencatalog verzeichnete Brief Goethes vom 17. Mai 1792 an? ist bisher unermittelt geblieben.

2916. Hs in HB. Adresse Des Herrn Oberappellationsrath Körner Wohlgeb. Dresben. Vgl. zu 139, 11. 2889 und 2918.

2917. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Adr. Herrn Bicepr. Berber. Der Inhalt schliesst sich an 300, 23-301, 15 an und greift zurück auf die vorjährige Behandlung des Gegenstandes durch Herder, vgl. 2862. 2864. Hastig geschrieben. 307, 20 Convict. am Zeilenschluss. 21 Beplage aus Beplagen 308, 2 Gotha nach die 23. wahrscheinlich nur Schreibfehler statt M. die Datirung schwankend: wirklich im Ausziehen war Goethe erst Ende Juni, in den ersten Tagen dieses Monates aber reiste Herder zum Curgebrauch nach Aachen; also ist entweder der Ausdruck im Ausziehen nicht wörtlich, sondern als "in Umzugsnöthen" aufzufassen, oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass dieses Briefchen eine Sendung nach Aachen begleitete, wiewohl es durchaus den Eindruck eines von Haus zu Haus geschickten Billets macht.

2918. Hs in HB. Vgl. zu 139, 11 und 2916. 308, 10 dem Dresdener Steinschneider. 17 Schiller hatte nach Ostern einige Wochen in Jena zugebracht, Ende April und Anfang Mai. 18 Körners Freund, der Stabsrittmeister v. Funk wurde Anfang April 1792 mit seinen Husaren von Dresden nach Cölleda versetzt und besuchte in der ersten Juniwoche Schiller und Goethe in Jena und Weimar. 22 s. zu 2911—2915. 309, 2 s. zu 218, 2.

2919. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 23. Juni 1792. b. b. 1ten August. 309, 5 vgl. 298, 14. 12 und 21 vgl. zu 319, 15. 15 vgl. 298, 9. 22 vgl. 261, 1. 25 s. zu 2911 bis 2915. 310, 1 sind nach sid Christian Stolberg holte seine Frau, aus dem Carlsbad zurückkehrend, aus Weimar ab, vgl. 299, 14 und zur Charakteristik VI, 286, 5.

2920. Hs in HB. Adresse An Herrn Oberappellationsrath Körners Wohlgeb. Dresben. Vgl. zu 139, 11 und 2918. 310, 17 Beginn des Feldzugs gegen die französische Republik.

2921. Ungedruckt. Concept ohne Adresse von Schreiberhand aus einem Fascikel des Goethe- und Schiller-Archivs "Aelteste Papiere zur Farbenlehre". Das Datum des Concepts ist beibehalten, wiewohl 311, 18 zeigt, dass das abgesandte Mundum wie 2923 und 2924 vom 2. Juli datirt sein wird. 311, 1 "Ansichten vom Niederrhein", vgl. zu 2899. 7 jebem g aus jeben 8 unterrichtenb — 11 reifen

g aus unterhaltenb 11 dieses Glück genoss Alexander v. Hum-12 8. zu 261, 1. 14 der erste Band der Neuen boldt. Schriften (Berlin, bei J. F. Unger 1792) enthielt den Gross-Cophta, Des Joseph Balsamo genannt Cagliostro Stammbaum, Das römische Carneval. 19 nebst — Badet g üdZ 312, 24 Sofen und g üdZ 25 wo moglich g üdZ 313, s im Eingang des zweiten Stückes der "Optischen Beyträge", vgl. die Zeichnung am Schluss. 8 gezeichnet g aus bezeichnet 11 geschrieben g aus beschrieben 10-13 vgl. 319, 9. 10. 14 vermuthlich als Manuscript, vgl. zu 2874. 15 gefagt g aus gefchrieben 20 das Gegentheil dieses Wunsches ging in Erfüllung. 23. 24 g.

2922. Ungedruckt. Überliefert wie 2921. Ein ebendort befindliches Schreiben Lichtenbergs an Goethe vom 7. Oct. 1793 ist verzögerte Antwort auf das vorliegende und erweist somit dessen Adressaten. Das Datum folgt mit Sicherheit aus der Übereinstimmung des Inhalts mit 2921 und 2923. 314, s die Kärtchen, s. zu 2881. 315, 2 wich nach werde ich theilweise im Manuscript überschiefen. Es ohne Zweisel eine Abschrift von 318, 3 Ich — 319, 5 zeigen. 8 pag — Übersetzung g am Fussende der Seite. 24 von — Lichte g aus daß gelbe und gelbrothe Licht 25 blaurothen nach blauen und 28 einigen g über auch nur den geringsten

2923. Vgl. zu 1929. Nach Wagner S. 12 unter Vergleichung eines .mit 2921 und 2922 überlieferten Concepts 316, 9 vgl. zu 2911. 12 habe ich - 13 von Schreiberhand. werfen können g aus und — habe werfen können 17 s. 311, 12-20. 22 unter nach oder 317, 3 Mir — Augenblick g über Es ift 4 gut g über leichter 5 zum Berfuch g üdZ weilen — ausspricht g aus nur einmal ausgesprochen hat ben nach nur 19 höheren 21 muß - 22 einfach fenn g aus ift - einfach 22 höhere g aus höheren 23 Brincipien vor find 27 einen - Zusammenhang g aus eine große Rlarheit das zweite der g üdZ 8 darauf — Dunkeln g aus im Dunkeln darauf 9 Darauf — 13 Finstern g aus Darauf brachte ich ihn in den blauen und blaurothen Theil des Bildes, da er denn in dem Augenblicke Licht anzog und im Finstern sehr lebhast 17 duntlen 26 ihn nach die (Hörfehler wie 316. 22) 319, 2 bende - 5 zeigen g aus nur eine Erscheinung find, eine solche reelle und ziemlich lange dauernde Wirkung aus einem Körper hervorbringen. 4 dauernden Wagner 11. 12 fehlt im Concept, das Datum g W. d. Jun. 92. G.

2924. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis b. b. 1. Aug. 1792. 319, 15 vgl. 309, 12. 21. Im Verlag des Industrie-Comptoirs zu Weimar (Bertuch und Kraus) erschien 1792: A.C. Gaspari Neuer methodischer Schulatlas entworfen von F. L. Güssefeld. Erster Cursus. 15 Karten in länglichem Quartformat, und: A. C. Gaspari Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung des neuen methodischen Schulatlasses, Erster Cursus, 338 SS. 17 der volle Ladenpreis für 5 Exemplare des Buchs und des Atlas wäre 9 rh. 4 gr. gewesen; Goethe genoss also 20% Rabatt.

2925. Vgl. zu 72. Nach B. Suphan, GJ VI, 41. 320, 10 bis 321, 5 vom Prinzen August von Gotha. 10 Majestät fehlt 25 Herders Sohn.

2926. v. Beaulieu, Dalberg I, 55. Über die secessio der Jenaer Studenten am 19. Juli 1792 sowie über ihre Ursachen s. Keil, Geschichte des Jenaischen Studentenlebens, besonders S. 263 ff. Unmittelbarer Anlass zum Ausbruch lange schon gährender Bewegung war der Einzug von 16 Husaren und 50 Jägern in Jena (14. Juli), wodurch die nach dem Krawall vom März 1790 (vgl. 2807-2811) den Studenten gegebene Zusicherung gebrochen wurde. Die Studenten, denen es keineswegs um eine blosse Demonstration zu thun war, zogen, etwa 450 Mann stark, von Jena um Weimar herum (da der Durchmarsch nicht gestattet wurde) nach dem Dorf Nohra an der Weimar-Erfurter Heerstrasse; von hier sandten sie Abgeordnete nach Erfurt, mit dem Ersuchen, dort als cives academici aufgenommen zu werden. Die Antwort der kurmainzischen Regierung, Dalbergs also, vom 20. Juli lautete im entschiedenen Interesse Erfurts bejahend; unter den Bedingungen des Einzugs befand sich auch die, dass die Eingezogenen sich innerhalb drei Tagen müssten immatriculiren lassen. Ansicht und Verfahren der Weimarischen Regierung konnte naturgemäss dem 321, 22 – 322, 4 Geäusserten nicht wirklich entsprechen, umsomehr als der in Jena verbliebene Theil der Studentenschaft mit dem nächsten Semester die Universität zu verlasssen drohte, wenn man

die Emigranten nicht unter billigen Bedingungen zurückführe. So sah sich die Regierung, um den sicheren Ruin Jenas zu vermeiden, zu weitgehenden Zugeständnissen an die Secessionisten genöthigt, die dann am 23. Juli von Nohra, diesesmal durch Weimar, nach Jena zurückzogen. — 321,23 ben] in ben Von den beiden möglichen Emendationen in bie oder ben ist letztere gewählt, da Goethe diese Wendung bevorzugt. 322,17 Em. 21. Der ich u. f. w. Beaulieu; fortgelassen, da eine sichere Ergänzung nicht möglich.

2927. Hs im Goethe - und Schiller - Archiv, Schreiberhand. 323, 5 bescheunigen 8 s. zu 159, 20. 23 keinen 324, 3 biesen 16 s. zu 261. 1.

2928. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 11. Mug. 1792. Knebel, dessen Verkehr mit Goethe in den letzten Wochen wieder etwas lebhafter geworden, vermerkt im Tagebuch 2. Aug.: "Bey Göthe, Versuche mit den Farben." Auch am 3., 4. und 7. war Knebel bei ihm, und am 8. notirt jener: "Göthe reisst ab."

# Postsendungen.

(vgl. IV, 380.)

Die Belege für die folgenden Verzeichnisse unter der Überschrift "I. Postrechnungen" setzen sich zusammen aus vierteljährigen Aufstellungen der beiden Postämter zu Weimar: des Kaiserlichen Reichs-Postamtes (in französischer Sprache) und des Herzoglich Sächsischen, ferner aus einzelnen Notizen der Ausgabebücher Goethes und seiner Dienerschaft. Sie sind hier zu einer chronologischen Folge zusammengearbeitet.

Hierzu kommt zweitens, aber nur für die Jahre 1790 und 1791, ein grösstentheils eigenhändig von Goethe geführtes Briefverzeichniss, zum Theil mit kurzer Inhaltsangabe. Dieses folgt an zweiter Stelle, ohne chronologische Verarbeitung mit der aus den Rechnungen gezogenen Liste, unter der Überschrift "II. Goethes Briefverzeichniss 1790. 1791."

#### I. Postrechnungen.

# 1788.

Juni

20. Mad. Kaufmann, Rome. Mr. Reiffenstein, Rome. Mad. Schulthess, Zürch. Mr. Kayser, Frankfurt.

22. Mr. Göschen, Leipzig.

23. S. A. S. Msgr. le Duc de de S. Gothe.

25. Mr. Kayser, Frankfurt.

26. ..... Jena.

27. Mr. Büry, Rom. Mad. Kaufmann, Rome.

30. Mad. Schulthess, Zürch. Mr. Reiffenstein, Rome. S. A. S. Mad. la Duchesse August regte d. S. Gothe.

Juli

4. Reiffenstein, Roma. Mad. Schulthess Mr. Ott

9. Mr. Schinz Mad. Schulthess

11. Mr. Kayser, Frankfurt. Mad. de Bechtolsheim. Eisenach.

Mr. Plessig, Wernigerode. Mr. Vulpius, Nürnberg. Mr. Kobel, Mannheim. Mrs. Schram & Carstens, Hamburg.

12. Mad. Bohlin [Lobeda].

14. Mad. Melber, Frankfurth. \*Kestner, Hannover. \*Vulpius, Nürnberg (mit 22 fl.).

16. Mad. Schulthess, Zürch. Boethes Berte. IV. Abth. 9. 86.

Juli

18. Mad. Angelica, Rome. Mad. Schulthess, Zürch.

21. Mr. Kayser, Frankfurt.

23. Mr. de Frankenberg, Gotha.

Mr. Plessig, Wernigerode.

24. Mr. Kayser, Jena.

25. Mr. Heyne, Göttingen. Mr. de Frankenberg, Gotha.

28. Mr. Kayser, Frankfurt.

30. Mad. Schulthess, Zürch.

Zürch.

4. Mr. Hackert, Naples. Mr. Reiffenstein

> Mr. Büry Rome. Mr. Schütz

Mad. Schulthess, Zürch. Mr. Kayser, Frankfurt.

6. Mr. de Dalberg, Maynz.

8. Mr. Sömmering, Maynz.

Mr. de Frankenberg. Gotha.

Mr. Reiffenstein, Rome. Mr. de Frankenberg, Gotha.

13. Kayser, Frankfurt. Mad. Schulthess. Zürch. Mr. de Frankenberg,

Gotha. Mr. Schleyermacher,

Darmstadt. Mad. de La Roche, Offenbach.

# August

- 20. Mr. Vulpius, Nürnberg. Mr. de Dalberg, Maynz. Mad. Schulthess, Zürch.
- 25. S. A. S. Magr. le Prince Auguste de S. Gotha. Mr. Schleyermacher, Darmstadt. Mrs. Ambrosio Moldi & Do-
- nati. Milano. 26. \*..... Frankfurt (zwei). 29. ...., Jena (zwei).

# September

2. Mad. la Ctesse d'Allstaedt. Milano.

> Mr. Kayser, Milano. Mr. Vulpius, Nürnberg. Mad. Angelica Kaufmann Zucchi, Roma.

Mr. Lips, Roma.

- 3. ....., Jena.
- 11. Mr. Vulpius, Nürnberg. Mad. Schulthess, Zürch. Mr. Rehberg, Rom. Mr. Kayser, Jena.
- Mr. Büry, Rom. Mr. Schlevermacher. Darmstadt.

19. Mr. Meyer, Naples.

Mr. Willemer, Frankfurt. 22. Mr. Herder, Rom.

- Mad. Schulthess, Zürch. 24. Mr. Schleyermacher,
- Darmstadt. 29. v. Trebra [Zellerfeld].
- 30. Mr. de Thümmel, Altenburg.

Mr. Starke, Jena.

## September

30. Mr. Batsch, Jena. .Göschen [Leipzig].

#### October

- 6. Mr. Reiffenstein. Rom.
- 20. Mr. Reiffenstein, Rom. S. A. S. Msgr. le Prince
  - Auguste de S. Gothe.
- 28. Mad. Schulthess, Zürch. 31. S. A. S. Msgr. le Prince
- Auguste de S. Gothe. Mr. Kayser, Zürch.

#### November

- 3. Mr. Vulpius, Erlangen.
- 6. \*Willemer [Frankfurt].
- 7. Mr. Kaestner, Hannover. Mdlle Brossard, Prag.

Mr. Berczi, Florenz.

Mr. l'Abbé Bernardin, Rome.

Mr. Schlosser, Karlsruh. Mr. Plessing, Duisbourg. Mr. Schlevermacher.

Darmstadt.

- 8. \*Standtke, Berlin.
- 10. Mr. Standke, Berlin. Mr. Büry, Rome.
  - S. A. S. Msgr. le Prince Auguste de S. Gothe.
- 15. Göschen [Leipzig].
- 18. Standtke [Berlin].
- 25. Göschen [Leipzig].
- 27. \*Loder [Jena].
- 28. Mad. Schulthess, Zürch. Mr. Reiffenstein, Rome. Mr. Lips, Rome.

## December

Mad. Schulthess, Zürch.
\*[Vulpius] Erlangen (mit
3 Louisd'or).

- 5. Mr. le Cte de Stollberg, Hamburg.
- 8. \*Koppe, Erfurt.
- 15. \*Mad. Wolf, Zürch. \*Zaitz, Gotha (mit 30Rthlr). \*Mr. Zippi [Riggi?], Rom.

15. †Büttner, Jena.

December

- 24. Mad. Goethe, Frankfurt.

  Mrs Kellner & Stadel,
  Frankfurt.
- 29. Mr. Koppe, Erfurt.
- 30. ...., Jena (zwei). ...., Erfurt.
  - Mad. Bohlin [Lobeda].

## 1789.

#### Januar

- 5. Knebel, Jena.
- 9. ad Serenissimum, Gotha.
- Moritz, Braunschweig. ad Serenissimum, Gotha. Mr. de Frankenberg, Gotha.

Mr. Büry, Rome.

26. Mr. de Frankenberg, Gotha.

Mr. Büry, Rome.

Mr. le Cte de Hardenberg, Bronsvic.

ad Serenissimum, Gotha.
 ad Serenissimam, Gotha.
 Gotha (mit 5 rh.
 gr.).

Mad. Schulthess, Zürch.

29. Mr. Moritz [Berlin?]

30. Mr. Valertini, Fiorenza.

#### Februar

\*Mad. Schulthess, Zürch.
 Mr. le Cte de Stollberg,
 Tremsbüttel.
 Mr. Kaestner, Hannover.

## Februar

- Mr. de Franckenberg, Gotha.
  - Mr. de Cancrin, Giessen. ad Serenissimum, Gotha.
- 6. Mad. Angelica, Rome.
  Mad. Schulthess, Zürch.
- 13. Mr. de Frankenberg, Gotha.
- 23. \*Mr. Ziggi [Riggi?], Rom.
- ad Serenissimum, Gotha.
   A. S. Msgr le Prince Auguste, Gotha.
- Mr. Streiber, Eisenach.
   \*Mr. Heigelin, Naples.
   Mlle Brossard, Erfurth.
- 28. .... Jena.

#### März

- Mr. Arends, Hamburg. Mad. Flebbe, Hannover.
- 3. ...., Eisenach.
- 9. \*...., Zürch.
- 11. S. A. S. Msgr. le Prince Auguste de S. Gothe.
- 16. ...., Rom.

## Marz

- 21. Göttling [Jena].
- 23. Mr. de Herda, Eisenach. Mr. Lipps, Rome.
- Mile Brossard, Erfurth. Mr. Arends, Hamburg. Mr. Kayser, Zürch.

# April

- 9. Mr. Morits, Berlin.
- 15. Mr. Hufnagel, Erlangen.
- 21. S. A. S. Magr. le Duc de Saxe Gothe.
- 23. Göschen [Leipzig].
- 27. Mad. de la Roche, Offenbach.

Mad. Schulthess, Zürch.

29. S. A. S. Magr. le Prince Auguste de S. Gothe.

#### Mai

- 6. ..... Jena.
- 8. Mr. le Cte de Pückler, Stouttgardt.
  - S. A. S. Msgr. le Prince Auguste de S. Gothe.
- 11. Bertuch [Leipzig].
- 13. S. A. S. Msgr. le Prince Auguste de S. Gothe.

#### Juni

- 1. ...., Gotha. Mr. Lipps, Rom.
- 8. Göschen [Leipzig]. Batsch [Jena].
- 13. Loder [Jena].
- 15. Reichardt [Berlin].
- Mad. Angelica Kaufmann, Rom.

#### Juni

- Mr. de Frankenberg, Gotha.
  - Mr. Baumgärtner, Bayersdorf.

Mr. Bürger, Göttingen. Mad. de la Roche, Offenbach.

Mr. Forster, Maynz.

- 22. Chryselius [ ? ].
  Reichardt [Berlin].
  Moritz [Berlin].
  Batsch, Jena.
  ..... Jena.
- 23. Göttling [Jena].
- 25. Graf von Stollberg [Tremsbüttel].
  - Reichardt [Berlin].
- 29. Reichardt [Berlin]. ...., Erfurth.

# Juli

- 1. ...., Zürch.
- 3. Mr. de Frankenberg, Gotha.
- 6. Moritz [Berlin].
- Mr. de Luxbourg, Deuxponts.
   Mr. Arens, Hamburg.
   Mr. de Frankenberg,
- 20. Mr. de Herda, Eisenach.
- 23. Moritz [Berlin].

Gotha.

25. Mad. Angelica Kaufmann, Rom.

# August

3. ...., Erlangen (mit 8 Lbthlrn).

#### August

- 19. Mad. Schulthess, Zürch.
- 21. Mr. Reiffenstein, Rom.
- 23. Loder [Jena].
  - \*...., Jena (zwei Portefeuilles).
- 31. Vulpius [Leipzig].

#### September

- Mr. Büry, Rome.
   ad Serenissimum, Gotha.
- 14. Mr. Arens, Hamburg.
- 16. Mr. de Frankenberg, Gotha.

Mr. le Surint. Schneider, Eisenach.

Msgr. le Prince Auguste de S. Gotha.

Mr. de Dalberg, Erfort. 28. Mr. de Bechtolsheim,

Eisenach.

Mad. de Bechtolsheim, Eisenach.

30. ...., Gotha.

#### October

12. Mr. Arens, Hamburg.

## October

 Mad. Schulthess, Zürch. Moritz [Berlin].

#### November

- 9. Mr. Lips, Zürch. Oeser [Leipzig].
- Mad. Goethe, Frankfurth. de Marees [ ? ].

Mr. Meyer, Zürch.

Mr. Lavater, Zürch.

Mr. Arens, Hamburg.

21. Batsch [Jena].

## December

- 7. Arends [Hamburg].
- 9. Mr. de Dalberg, Erfurth.
- 10. Oeser [Leipzig]. Reichardt [Berlin].
- 14. Mr. Merk, Darmstadt.
- 18. Mad. Schulthess, Zürch.
- 23. [Fritz] v. Stein [Weimar].
- 28. Mad. Schulthess, Zürch.
  - Mr. Reiffenstein, Rom.S. A. S. Msgr. le Prince Auguste de S. Gothe.

..... Jena.

\*....,? (Kiste mit Mineralien).

# 1790.

#### Januar

- 4. Göschen [Leipzig].
- ad Serenissimum, Gotha.
   S. E. Mr. de Dalberg, Erfurth.
- 16. Batsch [Jena].
- 25. ..... Gotha.

#### Februar

- 13. ..... Gotha.
- 17. Batsch [Jena].
- 20. Bohlin [Lobeda] (Buch). Lenz [Jena] (Bücher).
- 22. v. Florencourt [Blanken-burg].
  - v. Cranach [Craazen].

#### März

- Mr. Reiffenstein, Rom. des Prinzen August v. S. Gotha Durchl. [Gotha]. Mad. Schulthess, Zürch.
- Mr. Arends, Hamburg.
   [Kestner] Hannover.
   [Plessing] Wernigerode.

\*...., Rom.

11. des Prinzen August v. S. Gotha Durchl.

#### Juni

- Mr. de Frankenberg, Gotha.
   des Prinzen August v. S. Gotha Durchl.
- 28. Mr. Hackert, Naples.
  Breitkopf [Leipzig].
  \*...., Erfurth.
  - [v. Knebel] Anspach.

# Juli

- 4. Lenz [Jena] (Buch).
- 5. Sgr. Zucchi, Venezia. †...., Hannover.

...., Rom.

- 7. ...., Erfurth.
- 10. Batsch [Jena].
- 12. ...., Gotha.
   Göschen [Leipzig].
   Mr. v. Knebel, Anspach.
   Mad. Schulthess, Zürch.
   Mr. Mayer, Stäfa.

Mr. le Cons. Reiffenstein, Rome.

August und September s. Goethes Tagebücher II, 20—24.

#### October

- 8. Mr. Hackert, Naples.
- 14. Arens [Hamburg].
- 18. Mr. de Knebel, Anspach.
- Büttner [Jena].
   Hufeland [Jena].
- 20. Mile Brossard, Epernay.

Mad. Schulthess, Zürch. Mr. Ettinger, Gotha. ad Serenissimum, Gotha. ad Serenissimam, Gotha.

- Graf v. Reden [Breslau].Körner [Dresden].
- Bause [Leipzig].
  23. Loder [Jena].
- Vent [?]. 25. Reichardt [Berlin].
- 27. des Prinzen August
  Durchl., Gotha.
  ad Serenissimum, Gotha.

#### November

- 1. Reichardt [Berlin].
- 8. des Prinzen August Durchl., Gotha.
- 25. v. Schuckmann [Breslau].
- 26. Mad. Goethe, Frankfurth.
- ad Serenissimum, Gotha. Mr. Huisgen, Frankfurth. Madame Büry, Hanau. Mlle Brossard, Epernay. Mr. Mayer, Stäfa.

#### December

- Mr. Loder, Jena. Moritz [Berlin].
- 20. Mad. la Princesse Poutiatin [?].

# 1791.

- Januar (vgl. Goethes Tage- | April bücher II. 25.)
- 3. Moritz [Berlin]. Mr. Ettinger, Gotha. Mr. de Knebel, Anspach.
- 7. Mr. Reiffenstein, Rome.
- 16. des Fürsten Reuss zu Graiz Durchl.
- 17. Moritz [Berlin].
- 18. Mr. Kayser, Frankfurt.
- 31. \*[v. Knebel] Anspach.

#### Februar

- 1. \*Meyer [Stäfa].
- 3. Loder [Jena]. Reichardt [Berlin]. \*Breitkopf [Leipzig].
- 7. Mr. Mahler [Meyer] Stäfa.
- 9. Sgr. Büry, Roma. Mr. de Frankenberg, Gothe.
- 14. Reichardt [Berlin].

#### März

- 10. Reichardt [Berlin].
- 14. Arens [Hamburg]. ....., Hannover. Mr. de Harrlach, Nürn-

berg. Mad. Schulthess, Zürch.

Mr. de Dalberg, Erfurth. S. A. Msgr. le Prince Auguste de S. Gothe.

- 21. Mr. Jacobi, Düsseldorf. ...., Gotha.
- 28. ....., Gotha.
- 30. Mr. de Harrlach, Nürnberg.

- 4. ..... Frankfurth.
- 7. \*.... Eisenach.
- 11. ....., Gotha.
- 18. Mr. de Trebra, Zellerfeld. Mr. de Schuckmann, Breslau.
- 25. Mr. Beck, Mannheim.

#### Mai

- 4. Mr. Meyer, Stäfa.
- Mr. de Frankenberg, Gotha.
  - Mr. de Schuckmann, Bres-
- Mad. Goethe, Frankfurth.
- 14. v. Knebel [Anspach].
- 25. ....., Gotha.
- 27. Mr. de Dalberg, Erfurth.
- 30. Mr. Beck, Mannheim. Mr. Forster, Maynz. Moritz [Berlin]. Reichardt [Hamburg].

# Juni

- 2. Obrist aus dem Winkel, Naumburg.
- 3. Sömmering, Maynz. Mr. Jacobi, Düsseldorf. Mr. Unger, Berlin.
- 6. Mr. Reiffenstein, Rome. Mad. Schulthess, Zürch. \*..... Frankfurth.
- 20. Mr. Herder, Carlsbad.
- 21. Batsch [Jena].
- 22. Mr. le cons. Reiffenstein, Rome.

| Juni                              | August                      |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 23. Fischer [Lauchstedt].         |                             |  |  |
| *Loder )                          | 17. ad Serenissimum, Gotha. |  |  |
| *Batsch                           | 22. Mad. Schulthess, Zürch. |  |  |
| ******                            | Mr. Forster, Maynz.         |  |  |
| *Büttner   [Jena].<br>26. *Starke | ad Serenissimum, Gotha.     |  |  |
|                                   | 27. Büttner [Jena].         |  |  |
| *Büttner                          | 29, Zürch.                  |  |  |
| 30. Fischer [Lauchstedt].         |                             |  |  |
| * 1.                              | September                   |  |  |
| Juli                              | 9. Mr. Vent, Gotha.         |  |  |
| 1. ad Serenissimum, Gotha.        | 12. Mr. Körner, Dresden.    |  |  |
| 2. Prof. Vogt [Jena].             | Mr. Göschen, Leipzig.       |  |  |
| 4. Mr. Göschen, Leipzig.          | Mr. Meyer, Stäfa.           |  |  |
| *, Zürch.                         | Göttling [Jena] (mit 16     |  |  |
| 8. Mr. Voigt, Erfurth.            | Thlr. 12 Gr. für das        |  |  |
| Mr. Opitz, Prag.                  | chymische Institut).        |  |  |
| Mr. de Trebra, Zellerfeld.        | 16. Mad. de Berlepsch, Ber- |  |  |
| 9. Klauer [ ? ].                  | lepsch.                     |  |  |
| Büttner [Jena].                   |                             |  |  |
| 11. Fischer [Lauchstedt].         | October                     |  |  |
| 21. Mr. Voigt, Jena.              | 8. Knebel [Jena].           |  |  |
| _                                 | 12. *Knebel [Jena].         |  |  |
| August                            | 14, Erfurt.                 |  |  |
| 1. Reichardt [Hamburg].           | 18. Starke [Jena].          |  |  |
| 3. Assessor Stein [?].            |                             |  |  |
| 8. Mr. Arens [Hamburg].           | November                    |  |  |
| 10. * Gotha.                      | 21. Batsch [Jena].          |  |  |
| 12. des Prinzen August v. S.      | 23. Reichardt [Hamburg].    |  |  |
| Gotha Durchl.                     |                             |  |  |
| Mad. de la Roche, Offen-          | December                    |  |  |
| bach.                             | 13, Jena.                   |  |  |
| •                                 |                             |  |  |

Für das vierte Quartal 1791 ist keine Rechnung des kaiserlichen Reichs-Postamtes überliefert.

# 1792.

Goethes Rechnungs-Bücher und Belege beziehen sich für die ersten sieben Monate dieses Jahres nirgends auf Postsendungen.

# II. Goethes Briefverzeichniss 1790. 1791.

# 1790.

|                           | 1790.                                                                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Januar                    |                                                                                                        |  |  |  |  |
| 11. Italien               | Herzoginn<br>Ginfiedel Göchaufen Angelegenheit.<br>Jöchaufen Dürh. alle eingeschloffen an Reifenstein. |  |  |  |  |
| 19 Guantfruit             |                                                                                                        |  |  |  |  |
| 15. Erfurt                | a. M. Thurnehfen mit Haderts Brief.<br>Coadjutor. Arens.                                               |  |  |  |  |
|                           |                                                                                                        |  |  |  |  |
| — Gotha                   | Herzog. Arens.                                                                                         |  |  |  |  |
| 10. Leipzig               | Gofchen ben Fauft.                                                                                     |  |  |  |  |
|                           | Defer wegen ber Steine.                                                                                |  |  |  |  |
| — Zürch                   | Schulthes wegen Peter. Das Packet an Angelika, bie Elegien bes Properz.                                |  |  |  |  |
| <b>2</b> 3. <b>G</b> otha | Herzog. Lav. Reife Büchlein. Rechnung.                                                                 |  |  |  |  |
| — Leipzig                 | Göfchen. Anzahl der Exemplare.                                                                         |  |  |  |  |
| Februar                   |                                                                                                        |  |  |  |  |
| 6. Gotha                  | L. C. R. Möller Quittung 525 rh.                                                                       |  |  |  |  |
|                           | bem Herzog barüber. Varia.                                                                             |  |  |  |  |
|                           | Bring August. Varia. Reve de d'Alembert.                                                               |  |  |  |  |
| 17. Blandenbu             | rg v. Florencourt.                                                                                     |  |  |  |  |
| — Craazen                 | v. Cranach.                                                                                            |  |  |  |  |
| März                      | ·                                                                                                      |  |  |  |  |
| 3. Jena                   | Lenz mit den Mineralien.<br>Batsch. Rechnung 50 rh.<br>Göttling eisern Treibeseil Anstrich             |  |  |  |  |
| — Düffeldorf              | Jakobi.                                                                                                |  |  |  |  |
| — "Зür <b>ch</b>          | Schultheß. Varia. Magnetismus. Elegien pp.                                                             |  |  |  |  |
|                           | Rahser wegen der Oper Abdruck.                                                                         |  |  |  |  |
| — Rom                     | Reifenstein Meyer zu creditiren.                                                                       |  |  |  |  |
|                           | Meyer Seine Reise bag ich ihm Credit gemacht.                                                          |  |  |  |  |
| — <b>Go</b> tha           | Prinz August Empfang feiner Sendungen ba ich bon Imenau kam.                                           |  |  |  |  |
| — Rom                     | Riggi Packet mit Buchern.                                                                              |  |  |  |  |
| — [Leipzig]               | Gofchen Meine Mfpte und 2 Platten.                                                                     |  |  |  |  |
|                           |                                                                                                        |  |  |  |  |

# Postsendungen.

| Juni         |                                           |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 21. Leipzig  | Gofchen. Den 7. Theil abzufenden.         |  |  |  |
| — Gotha      | v. Frandenberg. Jenaisches Convictorium.  |  |  |  |
|              | Pring August. Varia.                      |  |  |  |
| — Franckfurt |                                           |  |  |  |
| — Mantua     | Bürg.                                     |  |  |  |
| — Erfurt     | <b>Lalberg.</b> Metamorph. Exempl.        |  |  |  |
| 28. Leipzig  | Breitkopf wegen den Bachischen Sonaten.   |  |  |  |
| — Erfurt     | Dalberg wegen 2B.                         |  |  |  |
| — Jena       | Starcke wegen Arech.                      |  |  |  |
| Neapel       | Aniep wegen ber Zeichnungen.              |  |  |  |
|              | hadert. Gbendeßhalb.                      |  |  |  |
| Juli         |                                           |  |  |  |
| 5. Venedig   | Herrn Zucchi Danck.                       |  |  |  |
| 12. Rom      | Angelika. H. Bilb pp.                     |  |  |  |
|              | Reifenstein. Varia.                       |  |  |  |
| - Stäfe      | Meyer.                                    |  |  |  |
| — Zürch      | Rayfer.                                   |  |  |  |
|              | Schultheß.                                |  |  |  |
| — Leipzig    | Göfchen. Quittung                         |  |  |  |
| — Anspach    | v. Rnebel.                                |  |  |  |
| October      |                                           |  |  |  |
| 9. Neapel    | Herrn Hadert wegen Aniep.                 |  |  |  |
| o. Mupe      | Herrn Riggi. Absenbung.                   |  |  |  |
| 14. Hamburg  |                                           |  |  |  |
| — Leipzig    | [Breitfopf] wegen ben Bachischen Sonaten. |  |  |  |
| 18. Anspach  | Anebel wegen der Schwester.               |  |  |  |
| — Frauckfurt |                                           |  |  |  |
| 20. Gotha    | Herzog. Ankunft ber Birmans.              |  |  |  |
|              | herzoginn. Über die Oper Berfleidungen.   |  |  |  |
| — Zürch      | Schultheß. Varia. Ankunft Bitt.           |  |  |  |
| — Epernay    | Brossard.                                 |  |  |  |
| — Gotha      | Ettinger. Rates historischer Bersuch.     |  |  |  |
| 22. Breslau  | Graf Reden. Varia. Schiefer Behandlung.   |  |  |  |
| — Leipzig    | Baufe. Portrait.                          |  |  |  |
| — Dresden    | Körner. Varia. Dand.                      |  |  |  |
| 25. Berlin   | Reichart. Oper.                           |  |  |  |
| — Stäfa      | Meyer das Geld.                           |  |  |  |
|              |                                           |  |  |  |

| November         |                                                     |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 26. Breslau      | Schuckmann.                                         |  |  |  |  |
| — Franckfurt     | ,                                                   |  |  |  |  |
| 29. Epernay      | Mlle Brossard mit Bertuchs Brief.                   |  |  |  |  |
| — Gotha          | herzog wegen Göttlings Cabinet.                     |  |  |  |  |
| — Franckfurt     |                                                     |  |  |  |  |
| — Stäfa          | Mahler Meyer. Wahricheinlich in Wechsel.            |  |  |  |  |
| — Hanau          | Frau Bury. Dand. Gemalbe.                           |  |  |  |  |
| — Jena           | Paulsen. Geld nach Rom. R. 116. 28 60.              |  |  |  |  |
|                  | Scubi.                                              |  |  |  |  |
|                  | 1791.                                               |  |  |  |  |
| Januar           | 100                                                 |  |  |  |  |
| 2. Berlin        | Professor Moriz.                                    |  |  |  |  |
| — Anspach        | Rnebel.                                             |  |  |  |  |
| — Rom            | Angelifa.                                           |  |  |  |  |
| 4. —             | Reifenftein.                                        |  |  |  |  |
|                  | Büri.                                               |  |  |  |  |
| 31. Anspach      | v. Anebel. Die Gemmen gurudgefchidt.                |  |  |  |  |
| März             |                                                     |  |  |  |  |
|                  | herrn Arens wann er diefes Frühjahr hierher-        |  |  |  |  |
| •                | fomme.                                              |  |  |  |  |
| — Dresben        | herrn von Radnit mit Mineralien.                    |  |  |  |  |
| Zürich           | Frau Schultheß inliegend 1 Brief an Meyer.          |  |  |  |  |
| Gotha            | Prinzen August Durchl.                              |  |  |  |  |
| Nürnberg         |                                                     |  |  |  |  |
| Erfurth          | Herrn Coadjutor Erzbischoff.                        |  |  |  |  |
|                  | fe herrn heinr. Meyer mit 47 Stud Lbthlr.           |  |  |  |  |
| Hanover          |                                                     |  |  |  |  |
| Merseburg        | Herrn Graf v. Zech wegen dem Lauchstebter Hauskauf. |  |  |  |  |
| April            |                                                     |  |  |  |  |
| 5. Carlsruh      | Schloffer Ilm. Nachr.                               |  |  |  |  |
|                  | Forfter Id. an meine Mutter                         |  |  |  |  |
| Anspach          | Anebel Id. eingeschl.                               |  |  |  |  |
| — Offenbach      |                                                     |  |  |  |  |
| 11. Afchereleber | 1 Sereniss. mit Battys Schreiben.                   |  |  |  |  |

# Postsendungen.

| April                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11 Sotha                                                                                                                            | Bon Frandenberg mit ber Convictorien Sache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| — Hamburg                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| May                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 3. Zürch                                                                                                                            | Meyer wegen ber Gemalbe in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 4. Francf.                                                                                                                          | Mutter. Beftellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 9. Gotha                                                                                                                            | Prinz August. Lips Aupfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| — Berlin                                                                                                                            | Moriz Prolog Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 13. Franckf.                                                                                                                        | Mutter. Beftellung genauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| — Breslau                                                                                                                           | Schudmann Antrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Gotha                                                                                                                               | Frandenberg Varia. Prolog. Pfandschein. Convictorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 24. Gotha                                                                                                                           | Pr. August ⊿_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | v. Franckenberg noch ein compl. Exempl. ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | Bergw. Nachr. Benda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| — Eifenach                                                                                                                          | Gen. S. Schneiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 26. Erfurt                                                                                                                          | Coadjutor. Schauspiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 30. Berlin                                                                                                                          | Morig. Cagliostro. Elegie 14. Anerbieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Junius                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| -                                                                                                                                   | m .t m.t.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 1. zena                                                                                                                             | Prof. Voigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 1. Jena<br>— Naumburg                                                                                                               | Prof. Boigt.<br>Obr. aus dem Winkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| — Naumburg<br>— Berlin                                                                                                              | Obr. aus bem Winkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| — Naumburg                                                                                                                          | Obr. aus dem Wintel.<br>Buchhändler Unger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| — Naumburg<br>— Berlin                                                                                                              | Obr. aus dem Wintel.<br>Buchhändler Unger.<br>Hofr. Sömmering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| — Naumburg<br>— Berlin<br>— Wainz                                                                                                   | Obr. aus dem Wintel.<br>Buchhändler Unger.<br>Hofr. Sömmering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| — Naumburg<br>— Berlin<br>— Wainz<br>— Düffelborf                                                                                   | Obr. aus dem Wintel.<br>Buchhändler Unger.<br>Hofr. Sömmering.<br>Geh. R. Jakobi.<br>Sekr. Lenz.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| — Naumburg<br>— Berlin<br>— Wainz<br>— Düffelborf<br>2. Jena                                                                        | Obr. aus dem Winkel.<br>Buchhändler Unger.<br>Hofr. Sömmering.<br>Geh. R. Jakobi.<br>Sekr. Lenz.<br>Herrn Maler Schütz Packet.<br>Organ. Kayfer Packet.                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach                                                                       | Obr. aus dem Wintel.<br>Buchhändler Unger.<br>Hofr. Sömmering.<br>Geh. R. Jakobi.<br>Sekr. Lenz.<br>Herrn Maler Schüt Packet.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt                                                          | Obr. aus dem Winkel.<br>Buchhändler Unger.<br>Hofr. Sömmering.<br>Geh. R. Jakobi.<br>Sekr. Lenz.<br>Herrn Maler Schütz Packet.<br>Organ. Kayfer Packet.                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach                                              | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresden 4. Rom — Jürch                     | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. R. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayser.                                                                                                                          |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresden 4. Rom                             | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. R. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayser. Paulsen 160 Scudi nach Kom zu zahlen.                                                                                    |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresden 4. Rom — Jürch                     | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. R. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayser. Paulsen 160 Scudi nach Rom zu zahlen. Batsch Dand für das Buch. 2 Theil Naturlehre.                                      |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresden 4. Rom — Zürch 22. Zena            | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. R. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayser. Paulsen 160 Scudi nach Kom zu zahlen.                                                                                    |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresden 4. Rom — Zürch 22. Zena            | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. R. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayser. Paulsen 160 Scudi nach Rom zu zahlen. Batsch Dand für das Buch. 2 Theil Naturlehre.                                      |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresben 4. Rom — Zürch 22. Jena — Hom Juli | Obr. aus dem Winkel. Buchhändler Unger. Hofr. Sömmering. Geh. R. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayfer Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. R. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayser. Paulsen 160 Scudi nach Rom zu zahlen. Batsch Dand für das Buch. 2 Theil Naturlehre.                                      |  |  |  |  |
| — Naumburg — Berlin — Wainz — Düffelborf 2. Jena 3. Offenbach — Franckfurt — Offenbach — Dresben 4. Rom — Jürch 22. Jena — Rom      | Obr. aus dem Wintel. Buchhändler Unger. Hoft. Sömmering. Geh. A. Jakobi. Sekr. Lenz. Herrn Maler Schütz Packet. Organ. Kayler Packet Mad. la Roche Br. mit Schütz. Packet Ob. App. A. Körner. Reifenstein. Angelica. Schultheß Meyer Kayler. Paulsen 160 Scudi nach Rom zu zahlen. Batsch Danck für das Buch. 2 Theil Naturlehre. Wegen den 160 Scudi an Reifenstein. |  |  |  |  |

| August        |                                                                |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8. Hamburg    | Arens herzoginn hauf betr.                                     |  |  |  |  |  |
| 13. Offenbach |                                                                |  |  |  |  |  |
| — Gotha       | Pr. August.                                                    |  |  |  |  |  |
| — Erfurt      | Belmont. Billets.                                              |  |  |  |  |  |
| 17. Gotha     | Herzog v. Gotha. Rechnung. Anweifung Öfen zu fegen.            |  |  |  |  |  |
| 22. Gotha     | Berg. megen ber Bufte.                                         |  |  |  |  |  |
| — Maynz       | Forster Danck für die Reisen. Sakontala pp. Meyer.             |  |  |  |  |  |
| — Zürch       | Fr. Schultheß wegen Meyer.<br>Meyern die Empfehlungsschreiben. |  |  |  |  |  |
| September     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 5. Berlin     | Unger und Moriz Groß Cophta.                                   |  |  |  |  |  |
| 12.           | An Frau Rathin Goethe.                                         |  |  |  |  |  |
|               | An herrn Friedrich Unger in Berlin.                            |  |  |  |  |  |
|               | Un herrn Goefchen in Leipzig.                                  |  |  |  |  |  |
|               | " herrn Meyer Maler in Stafe.                                  |  |  |  |  |  |
|               | " " Oberappellationsrath Körner in<br>Dresden.                 |  |  |  |  |  |
| 14.           | An Herrn Prof. Göttling in Jena.                               |  |  |  |  |  |
| 26. Berlin    | Unger. Gr. Cophta. Moris. Reichart.                            |  |  |  |  |  |
| October       |                                                                |  |  |  |  |  |
| 24.           | Arens exinnert.                                                |  |  |  |  |  |
| November      |                                                                |  |  |  |  |  |
|               |                                                                |  |  |  |  |  |

Reichart bessen Herkommen und über wissenschaftliche Behandl. Unger Empfang des Gelbes der Bogen Gr. Cophta.

17. Halle

- Berlin

Beimer. - Dof-Budbruderei

die antique 184

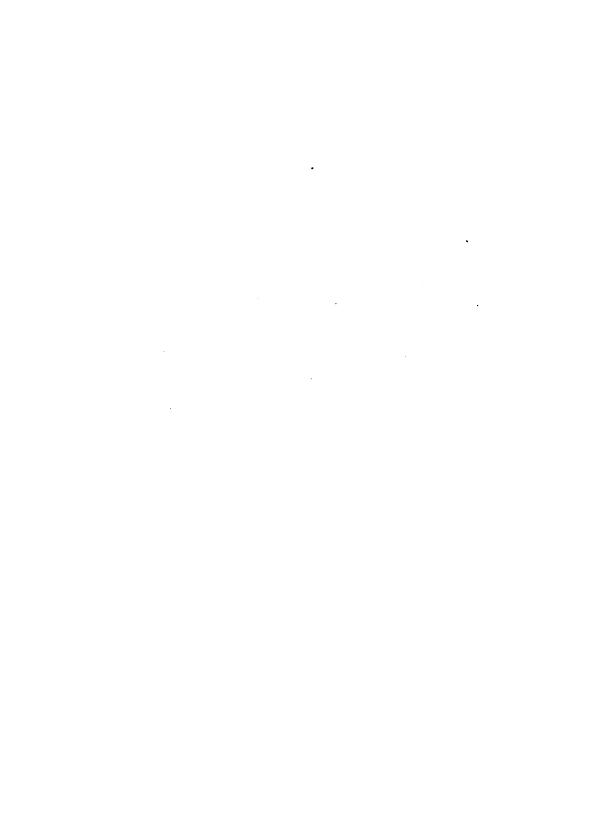

le antique 184



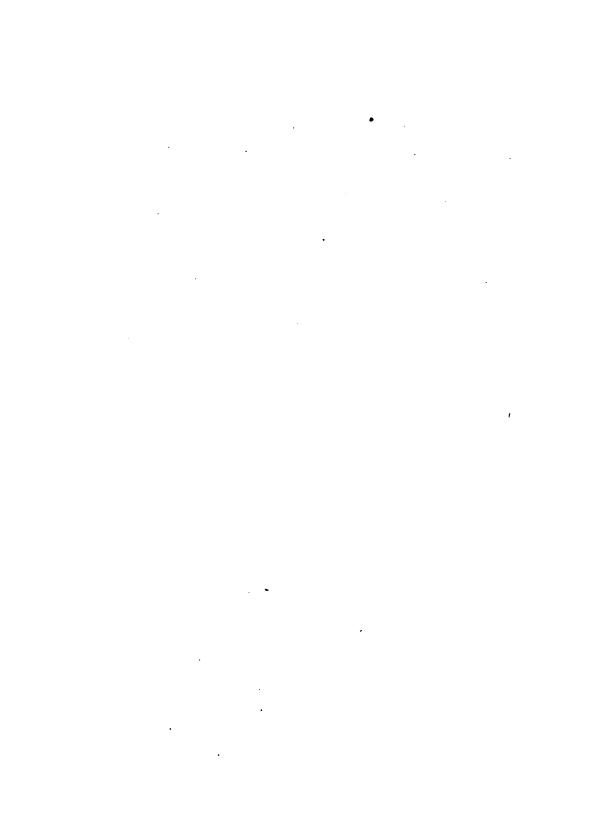



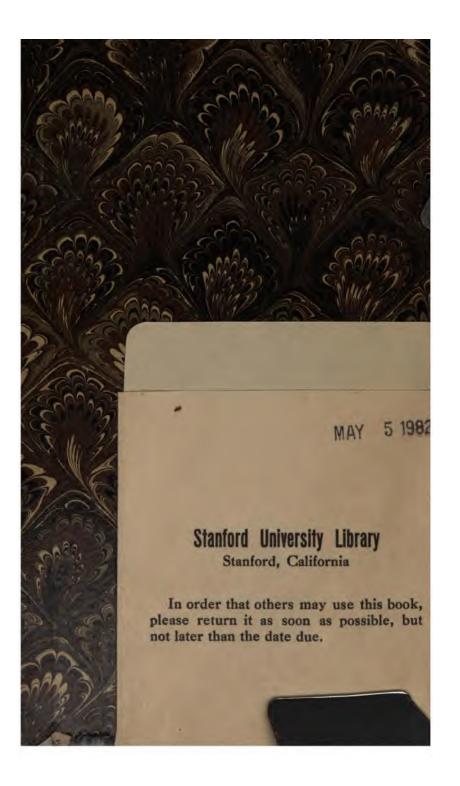